

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



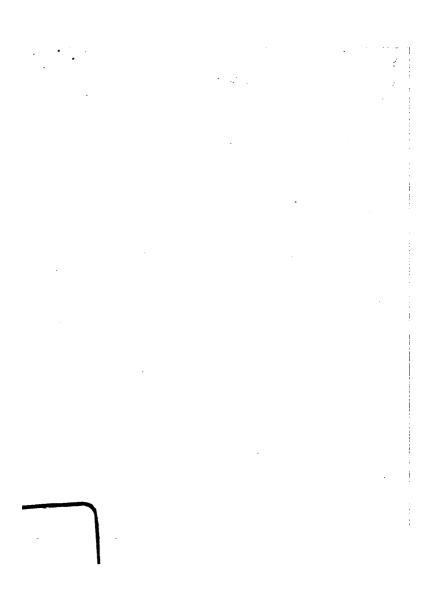

NFGH Lewes

.

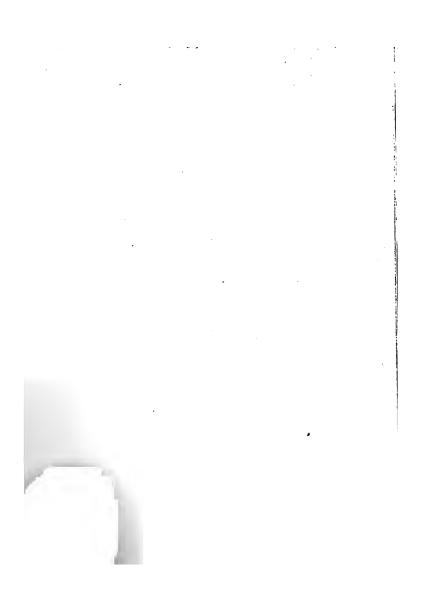

•••• 

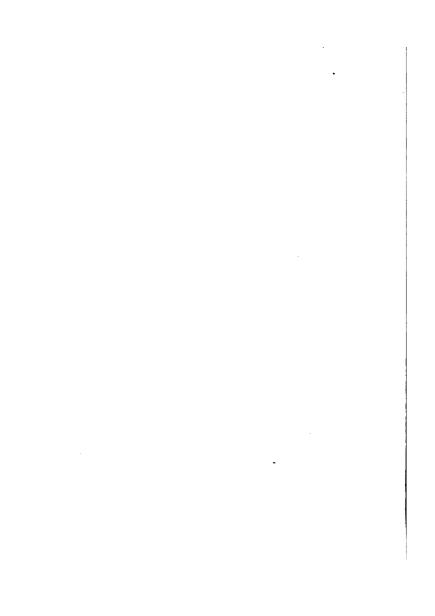

# Goethe's Leben und Schriften.

Von

G. S. Lewes.

Mit Bewilligung bes Berfaffers

überfest von

Dr. Julius Frefe.

"Goethe's Herz, bas nur wenige tannten, war "so groß, wie sein Berftanb, ben alle tannten." Jung Stilling.

Siebente Auflage.

Erfter Banb.

Berlin.

Berlag von Franz Dunder.

1866.

EMB

THE HEW TORK

#### PUBLIC LIBRARY

# 60363

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1940 L

## Borrebe bes Berfaffers.

Es gab noch kein Leben Goethe's, als ich im Sahre 1845 meines begann. Die dürftigen Notizen von Schüß und Döring waren wenig mehr als Abrisse aus Goethe's Wahrheit und Dichtung. Wer diese Autobiographie nicht näher kennt, meint vielleicht, da solch ein Werk eristire und jeder andere Versuch einer ausssührlichen Lebensbeschreibung sehle, so sei das ein Beweis, daß die Deutschen wenigstens einer solchen nicht bedurften. Bei dem Nachweise, wie irrig dieser Schluß ist, will ich mich nicht aufhalten; ich begnüge mich, die Thatsache anzusühren, daß, seit mein Vorhaben bekannt geworden, zwei umfassende biographische Werke, von Viehoss und von Schäfer erschienen sind.

Viehoff erklärt in seiner Vorrede, die Ehre der deutschen Literatur gestattet nicht, daß ein Engländer der erste Biograph des großen Deutschen werde, und um dies Aergerniß zu verhindern, habe er sich "mit deutschem Bleiß und beutscher Treue" selbst an's Wert gemacht und ein Buch voll Mühe und Arbeit geliesert. Aber so umfangreich es auch ist, es sehlt darin doch viel schäsbares Material, theils weil manches erst später veröffentlicht ist und theils weil Viehoff keinen Zugang zu ungedruckten Quellen hatte. Er hat sich in der That so ausschließlich auf Gedrucktes beschränkt, daß er nicht einmal Weimar gesehen hat, wo Goethe siebenundsunzig Jahre seines Lebens zubrachte. So schreibt er über Goethe, wie er über Cicero schreiben könnte. An einem ähnlichen Mangel leidet das Buch von Schäfer, der übrigens mittelst knapperer Behandlung und Weglassung aller kritischen Erörterungen über die verschiedenen Werke des Dichters seine Aufgabe in größerer Kürze gelöst hat.

Neber die Verdienste dieser Darstellungen ein Urtheil abzugeben, würde mir schlecht anstehen; aber noch schlimmer wäre es, wenn ich die Beihülfe, die ich von ihnen gehabt habe, in vollstem Maße anzuerkennen unterließe. Als mir der erste Band von Viehoff zuging, war ich mit meinem ersten Bande bereits fertig. Ich bedauerte, daß ich ihn nicht früher hatte benußen können. Bei der Umarbeitung des ersten, wie bei der Ausarbeitung des zweiten Bandes habe ich sowohl von seinem wie

von Schäfer's Buche den freiesten Gebrauch gemacht. Die Anerkennung empfangener Hülfe ist ein Hauptstück literarischer Höslichkeit, das nur zu oft vernachlässigt wird und mein Buch ist nach Geist, Form und Inhalt von den genannten beiden so verschieden, euthält so viel was sie nicht haben und übergeht so viel was sie enthalten, daß ein Leser, der die Arbeiten vergleicht und dabei bedenkt, daß mir dieselben Quellen offen standen wie jenen, von der mir gewordenen Hülfe schwerlich etwas merken würde; um so mehr drängt es mich, sie hier ausdrücklich anzuerkennen.

In welcher Weise ich Goethe's Wahrheit und Dichtung benutt habe, muß ich wohl besonders darlegen. Das Werk umfaßt nur die ersten sechsundzwanzig Lebensjahre des Dichters, und sein Leben selbst erreichte das zweisundachtzigste Jahr; die Tag= und Jahreshefte ersehen das Fehlende nicht. Ein größeres Bedenken gegen die Autobiographie liegt in der Natur des Werkes; es hat seiner Autobiographie. Die ruhige, künstlerische Zeichnung von Personen, Scenen und Zeitströmungen und die gelegentlichen Episoden mit ihrer gewinnenden Anmuth sind zwar sehr schreibung; sie entbehren des genauen

1

Details und vor allem jenes beredten Egoismus, ber ben Werth solcher eigentlichen Lebensbeschreibungen ausmacht und ihnen Interesse giebt. In sachlichen Darstellungen und in Mittheilungen über Andere ausführlich genug, ist Goethe über sich selbst unangenehm schweigsam, ja an einer Stelle entschuldigt er sich förmlich, daß er von sich selbst spricht, was doch in einer Autobiographie sicher übel angebrachte Bescheidenheit ist.

- Für Goethe's Biographen ist demnach Wahrheit und Dichtung fast ebensosehr ein hemmniß wie eine Förderung auf seinem Wege; zum wenigsten habe ich es so gefunden. Auf den Rath deutscher Freunde und dem scheinbar natürlichsten Plane gemäß, beschräntte ich mich ursprünglich barauf, die goethe'sche Darftellung verfürzt wiederzugeben, ihre Ungenanigkeiten zu berichtigen und was an neuen Details vorhanden war, einzuschalten. Es schien mir angemessen, ihn soviel wie möglich für sich selbst sprechen zu lassen. Dieser Plan war aber auf die Dauer unausführbar, und bei der Umarbeitung des erften Bandes, die ich während meines letten Aufenthaltes in Deutschland im Herbst und Winter 1854/55 vornahm, fand ich es unerläßlich, das Ganze umzuformen und nach einem andern Grundfage wieder von vorn anzufangen. So habe ich Goethe's Autobiographie

nur als eine ber vielen Ducklen bekandelt, aus benen mein Buch entstand. Bas mich hauptsächlich dazu veranlaßte, war die Ungenguigkeit bes Tons, ber weit mehr irreführt, als die pielen thatsächlichen Ungenauigkeiten, und der gangen Jugendzeit, wie er sie erzählt, ein so völlig anderes Ansehen giebt, als sie aus gleichzeitigen Zeugniffen, befonders feinen eigenen Briefen gewinnt, daß eine Lösung dieses Widerspruchs zu versuchen vergeblich ist. Wer das bezweifelt und nach der Lefung meines erften Bandes in seinen Zweifeln beharrt, der nehme Goethe's Briefe an die Gräfin Stolberg oder die an Keftner und Charlotte zur hand und vergleiche ihren Ion mit bem von Babrbeit und Dichtung - worin der Greis den Jüngling malt, wie der Greis ibn fab, nicht wie ber Jüngling fühlte und lebte. Durch bie lange Reihe von Jahren gesehen, erscheint das Bild jugendlicher Thorbeiten und Leidenschaften abgeblaßt. Die Unruhe des genialen Jünglings ist nicht ganz vergessen, doch wird sie nur mit vornehmer Zuruchaltung angedeutet. Auf seinem olympischen Thron vergißt Jupiter, daß er sich einft selbst gegen die Titanen empört bat:

Bei naberer Reuntniß ber wirflichen Thatfachen bie uns zwischen ben Beilen zu lefen befähigt, erkennen

wir, daß die Antoblographie mehr negativ sehlt durch Mangel an Schätse und Genanigkeit im Einzelnen, als durch positiv falsche Darstellung. Ans gleichzeitigen Zeugnissen berichtigt, wied sie zu einer bedeutenden Duelle für die Geschichte der jüngeren Jahre, und ich bedauere sehr, daß nicht mehr gleichzeitiges Zeugniß für weitere Einzelheiten vorhanden ist.

Kur die spätere Zeit habe ich mich bemüht an die Bahrheft zu kommen, indem ich neben der Daffe von gebruckten Beugniffen in der Form von Briefen, De= moiren. Erinnerungen u. f. w. Diejenigen zu Rathe zog, die unter demselben Dache mit ihm gelebt ober in freundschaftlichem Verkehr mit ihm gestanden oder ans seinem Leben und seinen Werken ein besonderes Studium gemacht haben. Bon dem lebendigen Mann fucte ich ein treues Bild zu erlangen und wieberzugeben, nicht lediglich von dem Manne; wie er in den gedruckten Darftellungen erschien; bie fo viel verschweigen. Bu biefem Zwecke berichtigte und vervollständigte ich bie gedruckten Zengnisse durch Schriftstude; die nie das Sicit gesehen haben und wahrscheinlich mie sehen werden, burch perfönliche Mittheilungen und die vielen fleinen Ginzelheiten, wie man sie von nah und fern sammelt, wenn man auf jedes Studden authentischer Belehrung

achtet und es in feiner Bedeutung zu erfassen versucht: und indem ich so ein Reugnisk mit dem andern verglich, das gestern Gelernte durch das beute Gelernte erganzte, nicht felten zu einem einzigen Sat burch Einzelheiten gelangte, die mir von seche verschiedenen, Seiten zugingen, bin ich zu den Resultaten gekommen, welche bieses Werk darlegt. Bei dieser schwierigen und bisweilen häkligen Aufgabe hat mich, wie hoffentlich flar hervortreten wird, nur der Trieb nach Wahrheit geleitet; kein Parteidienst führt mich irre, keine personliche Beziehung beschränkt mein Urtheil. Man wird sich überzeugen, daß ich die Dinge, die gegen meinen helden sprechen, weder leugne, noch leicht über fie hinweg gehe. Der Mann ift zu groß und zu gut, um unsere Liebe einzubüßen, weil er in einigen Punkten unfern Tadel auf sicht zieht.

Den Analysen und Kritiken von Goethe's einzelnen Werken habe ich einen bebeutenden Raum gewidmet. Nehmen doch im Leben eines Heerführers seine Feldzüge nothwendiger Weise viel Plat ein. Die naturwissenschaftlichen Schriften habe ich in einer Ausführlichkeit behandelt, die unverhältnißmäßig scheinen mag; aber ich that es, einmal, weil die Naturwissenschaft einen großen Theil von Goethe's Leben ausfüllt, und dann, weil es

felbst in Deutschland an einer vollständigen Darstellung seiner Bestrebungen und Erfolge auf diesem Gebiete sehlt. Biele Leser werden sich für die Sache interessiren; vielleicht hören sie es gern, daß eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Autoritäten Europa's meine Darstellung gebilligt hat. —

London, Ottober 1855.

# Borwort zur erften Auflage ber Ueberfepung.

. . . .

Pas Leben Goethe's von dem Engländer Lewes hat gleich bei seinem Erscheinen so bedeutende Anerkennung in Deutschland gefunden, daß ich gern auf den Gedanken des Verlegers eingegangen bin, unter Zustimmung des Versassers eine Nebersepung davon herauszugeben.

Ein Leben Goethe's von einem Auslander zu überfeten, mag manchem überflüffig, bedenflich, wenigftens der Rechtfertigung bedürftig erscheinen. Diese Rechtfertigung liegt in bem Werth und ber Tüchtigkeit bes Lewes'ichen Werks; es fann fich ebenburtig neben bie beutschen Lebensbeschreibungen Goethe's stellen und hat bedeutende Vorzüge vor ihnen voraus. Die Viehoff'sche Schrift kann einen höheren Rang als ben einer umfassenben Materialiensammlung nicht beanspruchen; bas Werk von Rosenkrang läßt den Dichter und Menschen zu sehr hinter seinen Dichtungen und ihrer philosophisch= fonftruirenden Betrachtung gurudtreten; bas Buch bes feinfinnigen Schäfer ermangelt boch ber lebensvollen, fraftigen Erfassung einer Personlichkeit, wie die Goethe's ist, und der Frische der Darstellung die ein folcher Gegenstand verbient und erforbert. Grade in den lettgenannten beiben Beziehungen ist das Lewes'sche Werk ausgezeichnet. Das Leben unseres Dichters — das reichste nach unseter Kenutniß, das je ein Mensch lebte ist hier in ganzer Fülle mit Berständniß und liebevoller Wärme erfaßt; seine Persönlichkeit, so liebenswürdig und bezaubernd, so mannhaft groß und imponirend, ist hier nach allen diesen Seiten hin klar und tüchtig gezeichnet; die Darstellung ist frisch und markig, mit individuellen Bügen und lokalen Farben angenehm belebt.

Soviel zur Darlegung des Gesichtspunktes, von dem aus es sich mir empfahl, das englische Werk dem deutsichen Publikum zugänglich zu machen. Im Nebrigen muß es seinen Weg natürlich selbst finden. Gründliche Beherrschung des Stoffes wird die Kritik Herrn Lewes nicht absprechen können.

Mein Antheil au der Gestalt, in der das vorliegende Werk erscheint, beschränkt sich darauf, es übersett zu haben; die Abkürzungen und Aenderungen, die ich mir gestattet habe, sind höchst unbedeutend und im Einzelnen nicht der Erwähnung werth. In den Briefen aus Goethe's Jugendzeit ist seine Schreibweise mit Absicht beibehalten; sie haben in ihrer ursprünglichen Naivetät einen Reiz, den zu bewahren mir Pslicht schien.

Brenten, 1. Dezember 1856.

era Table 3. Frese.

# Bu ben folgenden Auflagen.

Die zweite Auflage dieses Buches ist so erfreulich rasch nöthig geworden, daß es einer besonderen Bevorwortung derselben meinerseits nicht bedarf; ich kann mich mit der Erklärung begnügen, daß ich durch die überaus freundliche Aufnahme der ersten Auflage zu einer nochmaligen sorgfältigen Durchsicht meiner Nebersehung mich verpflichtet gefühlt habe. Doch habe ich zu sachlichen Aenderungen nur an sehr wenigen Stellen Anlaß gesunden; die Individualität eines so tüchtigen Autors hat auch ihr Recht.

Mitte September 1857.

3. Fresc.

Von der dritten an sind die ferneren Auslagen meiner Uebersehung fast unveränderte Abdrücke der zweiten; nur an drei Stellen habe ich thatsächliche Irrthümer berichtigt, auf welche Schöll ausmerksam gemacht hat; sie sind zu geringfügig, um einzeln erwähnt zuwerden. In der sechsten Aussage habe ich aus dem weitschweisigen Buche "Goethe in den Jahren 1771 bis 1775", womit B. R. Abeken die Goethe-Literatur mehr

vergrößert als bereichert hat, einige Notizen beigefügt und dem Rahel-Beit'schen Brieswechsel eine interessante Schilderung Goethe's im Jahre 1793 entnommen. Die siebente endlich ist nach der zweiten Ausgabe des Originals revidirt und mit Einschaltungen aus dem (nicht sehr ausgiedigen) Brieswechsel mit Karl August und, im zweiten Theile, aus den sehr interessanten Auszeichnungen Sulpiz Boisser's bereichert.

Berlin, März 1858, Juni 1859, Oktober 1860, August 1861, Juli 1865.

3. %.

## Ingalt.

#### Erftes Buch.

#### Das Rind ift bes Mannes Bater. 1749 bis 1765.

## Griffer Whichnitt

| 201000 000140004                                                                                                             |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Herkunft.                                                                                                                    | Ø    | ite |
| Inwiesern Goethe auf Größe Anspruch hat. Bererbung von Eigenschaften. Goethe's Borfahren. (<br>von Goethe's Bater und Mutter | lter | 9   |
| 3weiter Abschnitt.                                                                                                           |      |     |
| Das frühreife Mind.                                                                                                          |      |     |
| Goethe's Geburt. Das Zeitalter. Zwiefache Gi                                                                                 |      |     |

lichkeit Frankfurts. Sehnfucht nach Italien. Goethe's gesellschaftliche Stellung eine mittlere. Erziehung ber Mutter. Seine Liebe ju Schwefter Cornelia. Die "Luft ju fabuliren". Großmutter und Großvater Textor. Erfte lateinische und beutiche Auffage. Bon welcher Art Goethe's Brubreife mar. Seine Souljahre . .

### XVI

| Nicht die Berhältnisse bilden den Sharakter. Erste religiöse<br>Zweifel, durch das Erdbeben von Lissabon hervorgerufen. Erste<br>symbolische Darstellung der Erhebung des Geistes zur Gott-                                                    | eite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| heit. Der siebenjährige Arieg. Erfindung kleiner Erzählungen.<br>Die Franzosen besehen Franksurt. Das französische Theater.<br>Duell mit Derones. Sekn erstes Stüd                                                                             | 30   |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Mannigfache Studien.<br>Abzug der Franzosen und Wiederaufnahme der Studien.<br>Der Roman in niehren Sprachen. Biblifche Studien. Einfluß des Frauleins von Klettenberg. Erste Liebe; Gretchen.<br>Enttäuschung. Der Zauber, den Goethe ausübte | 43   |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Das Rind if des Mannes Vater.  Die Sigenthumkichteiten bes Mannes laffen sich in den moralischen Zügen des Kindes aufweisen. Goethe's Gigenthumlichteiten. Bielsettigkeit, Ernft, Förmlichkeit, Berständigseit, ungeduldige Erregbarkeit       | 51   |
| . Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <b>Die Universitätsjahre.</b><br>1765 bis 1771.                                                                                                                                                                                                |      |
| Erfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Der Seipziger Student.                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Goethe beginnt sein Studentenleben in Leipzig. Bekommt Logif und Juristerei satt. Sein Auftreten in der Gesellschaft.                                                                                                                          |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bekanntichaft mit Frau Boehme. Literarische Gesellschaft an Herrn Schönkopf's Mittagstisch. Verliebt sich in Anna Katharina Schönkopf. Schilberung Goethes in Horn's Briefen an Moord. "Die Laune des Verliebten". Goethe's Werke, eine Verkörperung seiner Erlebnisse. Lustige Streiche und Tollbeiten mit Behrisch. "Die Mitschuldigen" | 59    |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Beiftige Gigenthumlichkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Subjektive und objektive Geister. Wiberstreit zwischen dem Ibealen und Realen. Objektivität des Goethe'schen Geistes. Concrete Richtung seiner Schriften. Vergleichung Goethe's mit Shakespeare. Sittliche Toleranz                                                                                                                       | 88    |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Munfiftudien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Goethe vernachläsigt seine Universitätsstudien. Seine Liebestieder. Nimmt bei Deser Zeichenstunde. Ausflug nach Dresden. Gernt in Rupfer stechen. Ernstliche Krankheit, Religiöse Zweifel. Rehrt nach Frankfurt zurud                                                                                                                     | 91    |
| Bierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Heimkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Goethes Empfang daheim. Briefe an Käthchen Schönkopf.<br>Sie heirathet Dr. Kanne. Unangenehmes Verhältniß zu seinem<br>Bater. Alchymistische Studien. Die Religion tritt in den<br>Bordergrund seiner Gedanken. Borübergehende Neigung zu<br>Charitas Meirner                                                                             | 99    |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Strafburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Goethe bezieht die Strafburger Universität. Sein Aeußeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Der Strachurger Munfter. Allgemeiner Kortschritt. Mider-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

wille gegen das "Syftem der Natur". Raphaels Cartons. Die ominösen Bilber bei der Durchreise von Marie Antoinette. Goethe's französische Berse. Mystisch -metaphysische Studien. Frühe Neigung zur Berehrung der Natur. Giordano Bruno. Bemerkungen über Bayle's Kritik. Merkwürdige Erläuterung eines Kapitels im Fabricius. Bessere Sitten. Der Kreissiener Freunde erweitert sich. Erste Begegnung und Freundschaft mit Jung-Stilling. Freundschaft mit Franz Leese. Bemeistert seine Reizbarkeit und Empfindlichkeit. Zwei Liebesgedichte. Tanzstunden. Die Tanzmeister-Töchter Emilie und Lucinde

#### Sedfter Abichnitt.

#### Berder und friederike.

Goethe's deutsche Bildung. Bekanntschaft mit herber. Bas herder von ihm hielt. Sein Einsluß auf Goethe. Seltsame Einführung Goethe's bei der Familie Brion. Friederike.
Goethe's Brief. Beiderseitige Neigung. Doktorpromotion.
Friederikens Besuch in Straßburg. Shakespeares Einwirkung
auf Deutschland. Goethe's Rede über Shakespeare. Sein
Auffat über deutsche Baukunst. Abschied von Friederike. 138

#### Drittes Bud.

Sturm und Drang. 1771 bis 1775.

Erfter Abichnitt.

#### Doctor Goethe's Ruckehr.

Bie fein Bater ihn aufnahm. Anfang ber Sturm- und Prang. Periode. Goethe's Abneigung, feine Schriften gebruckt

zu sehen. Schmerz über die Trennung von Friederike. Gründe, warum er fie nicht heirathete. Goethe wird sieffig. Johann heinrich Merck. Die Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Goethe's Liebhaberei für das Schlittschuhlaufen . . 171

#### 3weiter Abichnitt.

#### Got von Berlichingen.

Drei Bearbeitungen des Götz. Goethe's eigener Bericht über dies Stück. Charakter des Götz mit der eisernen hand. Bergleichung des Kampfes um individuelle Freiheit im 16. und 18. Jahrhundert. Götz, eine dramatisirte Chronik, kein Drama. Merkwürdig, unshakespearesch in Bau, Charakterschilderung und Sprache. Der Erstling der romantischen Schule. Schädlicher Einfluß auf die dramatische Kunst. Die Originalität des Götz von hegel geleugnet. Götz ein wunderbares Werk.

#### Dritter Abichnitt.

#### Weslar.

Goethe's Bericht über Behlar in "Bahrheit und Dichtung" ift sehr dürftig. Das Reichstammergericht. Das Teutsche Haus. Die Taselrunde und ihre Ritter. Wie Kestner Goethe schilbert. Seine Bekanntschaft mit den Göttingern. Zwiespalt zwischen den Individuen und der Regierungsgewalt. Revolution in Literatur und Philosophie. Goethe verliebt sich in Charlotte Buss. Kestner mit Lotte verlobt. Jerusalem's unglückliche Leidenschaft. Goethes Besiuch bei Hoepfner. Trauriger Abschied von Weplar . . . 200

# Bierter Abichnitt.

Goethe befragt das Schidsal, ob er Künstler werden solle. Maximiliane von Laroche. Ausstlug mit Merd. Studien in Franksurt. Umarbeitung des Göt; Veröffentlichung; Erfolg. Unruhe und Schwärmerei des Zeitalters. Briefe an Restner und Lotte. Spielt mit dem Selbstmord. Jerusalem's Selbstmord. Geistiger Zustand Goethe's. Lotte's und Restner's Hochzeit. Cornelia verheirathet sich. Goethe trägt sich mit einem Drama über Mohamed. Maximiliane Laroche heirathet Brentano. Gefährliche Vertraulichkeit. "Götter, helden und Wieland". Erste Bekanntschaft mit Karl August von Weimar. Goethe schreibt den Werther.

994

## Fünfter Abschnitt.

#### Werther.

Resiner's Bericht über Jerusalem's Selbstmord. Großes Aufsehen zn Weylar. Werther's Charakter. Unterschied zwischen Werther und Goethe. Einsache Anlage des Buchs. Die Wirkung ungeheuer. Einwürfe Lessing's. Parodie von Nicolai. Nicolai auf Werther's Grabe. Enthuslasmus Zimmermann's und Kopebue's. Entrüstung Resiner's und Lotten's. Goethe erhält ihre Verzeihung. Kestner's Briefe an hennings

257

#### Sechster Abschnitt.

#### Der fome der Literatur.

heirathslotterien. Anna Sybilla Münch. Beaumarchais' Memoire. Geschichte Clavigo's und Beaumarchais'. Goethe schreibt den "Clavigo". Unbedeutendheit des Stück. Bekanntichaft mit Klopstock und Lavater. Lavater's Cha-

#### XXI

|                                                                                                               | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rafter. Bahrscheinlicher Ursprung ber religiösen Aussichten                                                   |       |
| Goethe's. Glauben und Biffen. Bekanntichaft mit Ba-<br>febow, bem paragogischen Reformator. Bilbes und genia- |       |
| les Treiben. Befanntichaft mit Brip Jacobi. Welche Gin-                                                       |       |
| brude Goethe's wunderbare Perfonlichkeit machte. Er                                                           |       |
| ftudirt Spinoza. Studirt die Geschichte und Lehre der Brüdergemeinden. Fast den Gedanken, die Geschichte des  |       |
| ewigen Juden in einem Spos zu bearbeiten. Entwirft                                                            |       |
| einen Prometheus. Bergleichung seines Fragments mit dem                                                       |       |
| äschyleischen Prometheus                                                                                      | 283   |
| Siebenter Abschnitt.                                                                                          |       |
| Aili.                                                                                                         |       |
| Neigung zu Anna Elisabeth Schönemann (Lili). Lili's                                                           |       |
| Charafter. Goethe's Berfe an Lili. "Erwin und Elmire".                                                        |       |
| Bas einer heirath im Wege ftand. Goethe schreibt die "Stella". Schweizer Reise mit den beiden Stolbergs.      |       |
| Erennung von Bili. "Lilt's Part". Anfange bes "Egmont".                                                       |       |
| Goethe nimmt bie Ginladung Karl August's nach Bei-                                                            |       |
| mar an                                                                                                        | 316   |
| Biertes Buch.                                                                                                 |       |
| Die Genieperiode in Weimar.                                                                                   |       |
| 1775 bis 1779.                                                                                                |       |
| Erster Abschnitt.                                                                                             |       |
| Weimar im achtzehnten Sahrhundert.                                                                            |       |
| Beschreibung Weimar's. Die Wartburg. Festhalle der                                                            |       |

Beschreibung Weimar's. Die Bartburg. Festhalle der Minnesanger. Der Park von Beimar. Die Sage von der Beimarschen Schlange. Reizende Umgebungen. Stand der Biffenschaft. Wangel an Comfort und Lurus. Einfachheit

#### XXII

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| der Sitten. Preise und Werthe. Lage des Bolkes. Erclu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| fivität des hofes. Goethe gegen feinen Bunfch geadelt.<br>Ein wirkliches Publikum für die Kunft gab es in Beimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| nicht. In der Kunft muß die Ration mit dem Genie des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           |
| Einzelnen zusammenwirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335         |
| Zweiter Abichnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Weimar'sche Berühmtheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Die herzogin-Wutter Amalia. Fräulein Göchhausen.<br>Bieland. Einstedel. Corona Schröter. Bertuch. Musäus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Sedendorf. Die Herzogin Louise. Rarl August. Grafin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| The state of the s | 356         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Die erften wilden Wochen in Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Das Auffehen, welches Goethe dort machte. Goethe's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Liebeleien. Schlittschuhlaufen, Teufeleien und Ausgelaffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| heit. Goethe's enge Bertrautheit mit Karl August. Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| wird zum Geheimen Legationsrath erhoben. Den Wiber-<br>spruch bes hofes bringt ber herzog zum Schweigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Uebertriebene Gerüchte über ben Scandal. Rlopftod re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| monftrirt brieflich. Bruch zwischen Rlopftod und Goethe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Gleim's Anetbote über Goethe. Der Bormurf, daß Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| fein Genie dem hofe geopfert habe, ift abgeschmadt. Derd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| billigte seine Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371         |
| Bierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •           |
| Frau von Stein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Die Baronin Charlotte von Stein. Goethe's Leiben-<br>schaft für fie. Seine Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 394         |
| injust sur sir. Seine Stiefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>∪</i> ∂4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| *********                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                                               | Seite |
| Fünfter Abschnitt.                                            |       |
| Das Gartenhaus.                                               |       |
| Es war ber Frau von Stein gewibmet; ber Bergog                |       |
| übertragt es von Bertuch an Goethe; es wird beffen Lieb.      |       |
| lingsaufenthalt. Seine Borliebe für frifche Luft und          |       |
| Baffer. Seine Ballabe "ber Fifcher". Er ericheint als         |       |
| Waffernix                                                     | 402   |
| Sechfter Abichnitt.                                           |       |
| Liebhabertheater.                                             |       |
| Goethe's fegensreicher Ginfluß auf ben Bergog; feine          |       |
| Berfuche, das Beimariche Boll zu heben. Popularitat ber       |       |
| Liebhabertheater. Aufführungen unter freiem himmel. Dar-      |       |
| ftellung von "Minerva's Geburt, Leben und Thaten".            |       |
| Goethe's Operette bie Fischerin". Bermischte Darftellun-      |       |
| gen. Aufführung ber "Iphigenia". Goethe als Schau-            |       |
| fpieler. Allgemeine Bergnugungen und Beschäftigungen .        |       |
|                                                               | 201   |
| Siebenter Abschnitt.                                          |       |
| Bunte fäden.                                                  |       |
| Goethe's Liebe und Ghrgeis. Briefe von fentimentalen          |       |
| Junglingen. Er ichreibt ben "Triumph ber Empfindsam-          |       |
| keit". harzreise. Zusammenkunft mit Plessing, dem Di-         |       |
| fanthropen. Selbstmord des Fraul. v. Lagberg. Goethe's        |       |
| Saß gegen die Bertherei fteigt. Aufführung des "Triumphe      |       |
| ber Empfindsamteit"                                           | 420   |
| Achter Abschnitt.                                             |       |
| Der mahre Menfchenfreund.                                     |       |
| Goethe's mannigfache Beschäftigungen und Studien.             |       |
| Ceine Liebe jum Bolle. Seine Berachtung gegen ben Preufi-     |       |
| ichen Sof. Friedrich ber Große. Goethe's Gutheit. Seine garte |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |       |

#### XXIV

| Bohlthätigkeit gegen Kraft, seine Briefe an diesen. Seltsamer Borwurf, daß Goethe kalt und herzlos gewesen. Men- | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| zel's Angriffe. Goethe's liebenswürdige Natur                                                                    | 436   |
| Anhänge.                                                                                                         |       |
| 1. Genealogie bes Goethe'ichen Geschlechts                                                                       | 461   |
| 2. Gin lateinisches Exercitium des achtjährigen Goethe                                                           | 463   |
| 3. Gin lateinisch-griechischer Verfuch aus berselben Zeit                                                        | 467   |
| 4. Thefen bei der Doctorpromotion                                                                                | 469   |
| 5. Bergeichnif der Werther-Literatur                                                                             | 474   |

# Erstes Buch.

Das Kind ift bes Mannes Bater. 1749 bis 1765.

> Bom Bater hab' ich bis Statur, Des Lebens ernftes Führen; Bom Mütterchen bie Frohnatur, Und Luft zu fabuliren.

> hätte Gott mich anbers gewollt, Go hätt' er mich anbers gebaut.

# Anity range

## ording same it earlier to Albert Albert 1474

And the second of the second o

Der röttische Gefchichtschreiber Curtius erfühlt, Batteten fei zu gewissen Beiten von Standwirbeln verbuntelt worben, welche bie Wege vollständig Bebedten und verschütteten, und bie Wanderer, ihrer gewohnfen Weggeichen beraubt, hatten bann ben Aufgang ber Sterne abgewartet, "zu'leuchten ihnelt auf bem duftern Pfab.

"Lagt sich vas nicht auch auf die Literatur anwenden? Ihre Wege Regen ab und zu under vein Schutt der Zetten so verhrabeit, daß mancher mitde Windberer über den berbeckten Pfab' sich bestagt. In solchen Zesten thun wir gut, den Beispiel Bet Batteler zu solgen; hören wir auf, die Bekricktungen des Talzes zu betrachten, wenden wir den Wlick auf die gebören Unstehn lieden der Volgen Unstehn Lieden der Volgen Und der Volgen der Volgen der Volgen Und der Volgen der Volgen Und der Volgen der Volgen Und der Volgen der Volgen der Volgen Volgen

Es giebt wohl unter meinen Lefern einige, welche Goethe's Unspruch auf Größe bestreiten. Gie werben gugeben, er fei ein großer Dichter, aber leugnen, er fei ein großer Mann gewefen. Inbem fie bies lengnen, werben fie bie Gigenschaften herzählen, die ihr Ibeal von Große ausmachen, und ba ihm von biefen i Sigenschaften iffine abgeben, werben fie feinen Anspruch fur nichtig erflaren. 3ch meinerfeite, indem ich ihn einen großen Mann nenne, will damit nicht fagen, bag er ein ibealer Mann mar; nicht als Mufter aller Größe telle ich ihn hin. Solch ein Mufter kunn nienloch fein. Die Menschheit offenbart fich in Bruchftuden. .. Gin Menich ist vortrefflich in einen Art, ein anderer in einer andern. Achill, gewinnt ben Sieg, und homer mache ibn unfterblich; ben Lorbeer geben wir beiben. Kraft eines Genie's, besgleichen die neuere Zeit nur einmal ober zweimal gesehen hat, perbient Goethe ben Namen große wenn man nicht etwa glaubt, daß ein großes Genie einem Beinen Geifte angehören tann. Auch verdient er diefen Namen nicht fraft feines Genie's allein. Merct fagte von ihm, mas ex lebe fei schöner, als was er schreibe, und wirklich gewährt uns feis Leben mit all' seinen Schwächen und all seinen Irrthumern ein Bild pon Seelengroße, bas man nicht ohne Remegung betrachten tann. Ich werbe nicht verfuchen, feine Fehler, au verheden. Man mag fie fo hart beurtheilen, wie bie fewnafte Gerechtigkeit verlangt, boch werden fie micht bas centrale Licht perdunkeln, das fein Leben durchlenchiet. Er mar graß, wenn auch nur an Dobeit ber Seele, an einer Dochbergige feit, die feine Spur von Reid, von Rleinlichfeit, von Riedrig-

teit seine Gedanten besteden ober etitstellen lieft. groß, wenn auch nur in feiner Liebesfulle, feinem Mitgefühl, feinem Bohlwollen. Er war groß, wenn auch nur in feiner riefenhaften Thatigteit, Er mar groß, wenn auch nur in ber Gelbstbeberrichung, welche miderspäuftige Eriebe ben geraden Beg ju manden, jen Bille und Bernunft geboten. "Er wurde, tonnen mir mit Carlole fagen, moralifch groß, weil er in seinem Zeitalter bas war, was zu anbern Beiten Biele Salten fein tonnen - ein mabrer Denfch. Eine wahrhaftige Natur att fein, bas war feine Groke. Bil feine bebeutendfte Babigteit bie Grundlage aller anberen; Berftand, Biefe und Rraft ber Phantafie war, fo war Gerechtigten, ber Deuth gereicht zu fein, feine erfte Engend. Gines Riefen Rraft bewittnbern wir an ihm, aber eine Rraft int fauftefter Milbe" genbelt." Das größte Berg wat gugleich bas bravfie: furchtivs, unermudfich, friedlich, umbeffegbar. Die folgenben Blatter wetben; fo hoffe ich, für fold eint Uribent ben Beweis liefern und viele Difbentungen getftreuen bellen: welche bie Glotie bes Lebens von Demiglande größtem Boline verbindeln, mete des mit if bette begien in gemonen

Strigen wie möglicht mit bem Anfang un; mit Göthe's Stumuksalunk! Daß er feine Rafur und seine Reiguligen von ben Borfahren geerdt hatte und nichts anissten von nennen konnter heritet et setste in fölgenden Bersen uitsten nennen konnter habt et seiste in fölgenden Bersen uitsten westen ber Lebens ernstes Führen;

Des Lebens ernstes Führen;

Bbm Mutterchen die Brohnatur,

Und Luft gu fabuliren.

Unabuberr mar ber Schönften balb, .....

Das sputt so bin und wieder; Urahnfrau liebte Somud und Gold Das zuckt wohl durch die Glieder.

Sind nun die Elemente nicht

atto bem Gompter gu trenten,

meine grant Driginal in tiefinen Photo, Conf. 2).

us brit gen ber Die erfte Spur bes Geethe'ichen Geichlechts wint: fich wen bie Mitte bes fiebzehnten ; Inhrhunderts. Das : Städten Artern in ber Graffchaft Mansfeld gathlie domals unter feinen menigen Beuphnern einen Sufichmied Ramens bans Christian Goethe. Deffen Sohn, Friedrich, wahlte einen beschaulicheren Beruf als Pfarbe, ju, beschlagen: an wurde Schneiber. Nach vollenbeten Lebrighren ging er auf bie Wanderschaft und tam nach Frankfurt am Main. Dier fand er balb Beichäftigung und ba er, wie es beißt, ... ben Gconen balb" war, fo fand er auch bald eine Frau. Nachdem er Frankfurter Burger geworben und in big Schneibenjunft gufgenommen war, gab ihm Meiffer Gebaftian gun feine Tochter pur Ghe. i. Das war 1687... Mehre Binben; murben ibm geboren und ftarben ibm wieber; im Sabre 170Quftarbuguch feine Frangund fünf Sahre nachher trat an ihre Stelle Fran Cornelig Schellhorn, eine Wittme, in ben Blutbe von fecheundbreifig genzen und ausgestattet mit dem foliden Reize eines guten Bermogens: fie hielt bas Gafthaus jum Beibenhof; ihr Chemann legte nun bie Scheere bei Seite und

Martin by the order and

wurde ein flassläher Wirth. Er hatte zwei Schne von für und ftarb 1780 im Alter von 73. Jahren.

Vom biesem beiden Söhnen war der jüngere, Johann. Kaspan der Bater unseres Dichters. So stammte, sehen wir, Goethe aus bem. Bolde, wie Schiller auch. In seiner Lebens-beschreibung ermähntem weber den glücklichen Schweiber noch den Manskelder Aufschmied, wahrschillich weil er ihn nie gekannt hatte und also keine liebevolle Erinnerung ihn veranlässen konnte, diesem Großvater von näterlicher Seite im seiner Lebensbeschreibung neben Großvater Kentor zu stellen, den er gekannt und geliebt hatte.

Iohann Kaspar Goethe erhielt eine gate Erziehung, reiste nach Italien, wurde kaiserlicher Rath in Franksurt, und heirathete 1748 Katharina Glisbeth, die Tochter des Schuleheißen Sobann Wolfgang Textor.

Die Geschlechtstafeln von Königen und Eroberern halt man für interessant, warum sollte nicht die unseres Dichtenk und ebenste interessiren? In diesem Glauben füge ich sie im ersten Anhange bei.

Soethe's Aaien war ein kalter, emfter, förnikicher, einene vedantischer Mann, aber wahrheiteliebend und gewählung. Er hatde einen wahrhaften Wissendiunt und indgleich gewöhnlich etwas kurg von Werten, so war er neit dem, was er lernte, sehr mittheilsam. Im hündlichen Kreise war sein Wart Gesprücken Richt blos besehlschaberisch, sondern in mancher Hischt kannisch, wurde er nichts destarmeniger von Knau, Kinderu, Freunden thich gesahtet, wenn auch wenig geliebt. Runnschildert, ühn als "einen gevahlinigen Frankfurter Reichsbünger".

bessehnheiten so gemessen waren wie sein Gang. Bon. ihm erbte ber Dichter ven stattlicht gehanten Leib, ibie gerade Gultung und die geniessen Bewegung, die im seinem Alter zur Steischeit wurde und hinter der man staatstännische Berechning oder Hochmuth suchte, wordber laller die so ungklicksche und ernste Ruhe, wordber laller die so ungklicksche sind die schen dicht anders als von wüster Lebensweise benken köninen. Der Wissensbrung, das Berestügen an der Mittheilung des Griernten, die salt pedantische Auswertsamkeit für Details, die wir an dem Dichter bemerden, lassen sie sich alle schon an dem Bater nochweisen.

Die Mutter entwrad mehr bem Bilde, wie wir uns .. fo recht die Mutter eines Dichters" zu benten pflegen. Gie ift eine ber angenehmften Erideimungen in ber beutichen Literatur, und ihre Geftalt bebt fich mit arofferer Lebenbigteit beraus, als fast alle andern. Thre einfache, bergliebe, verankaliche und liebevolle Natur machte fie allen theuer. Sie war bas Gitzücken von Rimborn, ber Riebling von Dichkern und Kurften. Ihren Enthufiasmus und ihre mit großer Golouheit und Menichandenninis gemifchte Einfachheit bis an's Ende fich bewahrends war Frau Aja (fo namite man fie) zu gleicher Zeit graft und hecklicht würdenoll und einfacht Gie batte bie bestem bentichen und Matienischen Schriftsteller fust alle gelefen, hatte eine bedenfeilde Menge von allerlei Heinem Wiffen aufzuraffen gewußt und befaß jenen Mutetwiß, der bei Pranen fo oft bie Bilbung überfiuffig zu machen Pheint, indent' ihre raide Auffassung, gerate wie die poetischer Geifter bie langfami taftenten Schliffolgen ber Beobachtung vor-

wegnimmt. Ihre Briefe find woll Geift, nicht, immer ftyeng grammatifch. nicht fehlerfrei in ber Orthogradbie, aber fprudelnb von fraftigem Leben. Rach einer: langenen Unterredung mit ihr rief ein enthufiaftifder Reifenber aus: 19am begreife ich, wie Goethe das geworden ist, was er ist! Wieland, Merck, Bürger, Kran von Stael, Karl Amauft von Beimar und andere bedeutende Louie luckten ihre Befannt schaft. Die herzogin Amalia correspondirte mit ihr, wie, mit einer vertrauten Freundin; ein Brief von ihr war am weimerischen Sofe immer ein Meines Kests Mit niebzehn Sahren war fie an einen Mann verheirathet worben; fur benfie teine Liebe empfand, und als der Dicter geboren wurde, war fie erst achtzehn Jahre alt: Statt! fie vor ber Zeit alt ju machen, scheint bies ihre Jugend verlängert zu haben. "Ich und mein Wolfgang", fagte fie, "haben uns balt immier verkräglich zusammennehalten; das macht, weil wir beibe jung und nicht gan so weit als ber Bolfgang und fein Vater auseinander gewesen find". Auf ihn vererbte sie ihre "Luft au fabuliren", ihre Krenbe am Leben, ihre Liebe fice alles, was das Gebrüge bestimmter Individualität trug; und ihre Reigung, vergnügte Gefichtet um fich ju haben! "Drbnung und Rube", fagt! fle in einem ihret reinenben Briefe an Fritz von Stein, And Samptzuge meines Charefters; baher thu' ich Alles gleich frisch von der Sand weg; ibas Unangenehmste immer zwesst; ind verschliede ben Teufel (nach bem weisen Rath bes Goodttees Wieland) white ilhu erft lange zu beguden; tiegt ibung Alles wieder in ben alten Betten, ift alles Unebener wieber gleich, bann biete nicht bens

Anot; ver mich in gutem Humor übertreffen wollte." Thre Derzlichkels und Dulbsambeit, meint sie, seien die Ursache; daß jeder sie gern habe. "Ich habe die Gnade von Gott, daß noch keine Menschenstelle missergungt von mir weggegangen ist, weß Standes, Alters und Geschlechts sie auch gewosen ist; ich habe die Menschen sehr lieb und das fühlt Alt und Innig, gehe ohne Pottenson durch die Welt und das fühlt Alt und Innig, gehe ohne Pottenson durch die Welt und die kehagt allen Erdensöhnen und Töchtern, bemoralisies Niemanden, such innner den aber gute Seite auszuspähen, überlasse die sichlimmen dem, der die Menschen schrein wersteht; die Ecken abzuschen schu werdent. Ihr die Menschen schu und der es am besten versteht; die Ecken abzuschleisen, und vergnügt." Ist nicht in diesen Lauten der Mutter der Sohn unverkennbar? Der freundlichste Mann erde seine liebende, glückliche Natur: vom der allerherzlichsten Frau.

Von ihr erbte: er auch seine Mbwigung gegen unnöthige Aufregung und Gemüthsbewegung, jane überlegte Scheu vor allem, was die Seeleutühe stönen könnte, die man ihm für Kälte auslegse. Ihre sonnige Rabur scheute vor Gewitterwollen gurückt. Ihren Dienstvoren hatte sie ausdrücklich besichlen, sie mit trausigen Rucheichten zu verschonen, außer wenn einer wirkliche Nothwendiskeit die Mittheilung geböte. Als ihr Sohn 1805 in Weimar geführlich krant warz wagte niemaud mit ihr darüber zu spiechen. Irb als er vollständig genesen wat, sing sie von selbstriden zu reden an. Ich hab halt Alles wohl gewust, halt Ihr gleich nicht davon gefust und sagen wöllen, wie ernaut von Molhzang so schleche gestanden shat. Isost inder kantur wieder von ihm die: Russe

fein, ohtte bag ied mir, wenn fein Baum genannt mint, einem Stick in's Gern giebt.

Diefe freiwillige Abichliefung gegen Unglucksbotichaften ftelt in einem folichen Betemfabe gu ber formlichen Buth, welche bat: gernianische Stamm bekanntlich für Aufregung bate ill fo gang verichieben von ber frankbaften Leibenichaft für neistign Spirituolen, für den wilden Allohaf der Gemäthe bewegting, in bem wir und berauschen, baff es nicht zu perwundern ift, wenn man Goethe in diefer Sinfict bes Mangels am Gefühl beichulbigt bat. Und bach genügt in Babubait eine febr oberflachliche Renntnik feiner Ratur. une ju beweifen, bag er nicht aus Ralte vermieb, in ber "Bolluft bes Schneezes" an ichwelgen. Richt Manget an Mitgefühl wat das, fondern lebermaß an Empfanglichleit. Geine garten Merven bebien von ben Strapagen ber Aufregung que rud. Bas gröberen Naturen ein Reizmittel gewesen mare, war fur ibn nur eine Storung. Solche Reigmittel zu fuchen ist ohne Zweifel ber Inffinkt unserer erregbaren Natur, aber bei ihm war die Bernunft ftart genug, diesen Inftintt unter Berticatt ju hatten. : Fallt ergabit, baf, als en Bielund's Leiche gesehen und , fich baburth einen folhninge Abend und eine noch folimmere Racht, bereihet batte, Goethe ihn bariber tuthig ausgeschalten babe. Barmu, fagte en, follerich mit bie lieblichften: Cinbrude nich ben Befichtstigen meinet Freunde und Freundinnen burth bie Entstellungen einen Master zerftoren laffen ? ... Sich babe mich wohl, in Micht nemommung meber Genber Goliffer, noch bie Gerrandn Amelia ich Garge au febengin Der Sob ift ein tebe mittebutfflagt

Portradinaler !! ich meinerfelis will ein seienvolleres Bib, mis feine Masten, von meinen fammtlichen Freunden im Gedlichnist aufbewahren!

Diefe Betefchaft ber: Bernunft aber bie ametorne Reni gletbe iff micht Ralte. Die Gefahr allerbinge, liegt maber gir welt batin ju gebeit beit Gelft nu verweichtichen. Biefent Cyfreme find weber Sveffernoch feine Mutter erfallen. Aber wellbes Urthell auch ber Lefer barbber für recht ertennen mag, febenfalls muß er fich gleich von vorn hetein beutlich itterfen; buf es fich bier um einen Charafteraug bes Dichters Walldelf! Die Gelbsteberrichung bie babin liegt; ift ber Gib-Rein feines Charafters: Der natürliche! Erieb war: in Ihm bem' gelftigen Denfchen unterthan. "Et war "Ronfa über fill felbft." Bie er inne felbft tergabit, fand er bie Menfchem felle Beglerik, andere zu beherrichen und duneben unbokunmert, ob'fie fich felbst beberrichen tonnten - 1. 1. 2000. Das wollen alle herren fein, my of the late of the Und feiner ift, berr von fich!

Der machte ein Studium darand, die rebellischen Triebe, welche nuinufhörikht die Oberhartschafts einer Berümft der brohten, zu hatmödischer Ginhett zu bewältigen. Unf diesem Heinen keinen ber Schielle jeinem ber Schielle seinem Lebesbuhn, merken seine Schrift wurden geleitet nicht von schulm Akhte das bei zehem Bindfoß finderte, das unter benri wirren Dunge nieberer Artebe zu Bestie zu fossen der der die Fonden die seine Wille zu fossen bin hab eine Kadely die sein eiferner Wille zu fossen bie Strömungen ihrer niebelg

webenden Binbe, warf ihren ftaten Schein ununterbrochen auf seinen Pfab. 3ch sage nicht, daß er nie strauchelte. Bisweilen führte ibn ber laute Drang rebellifcher Leibenschaften fehl, benn er war Mensch und irrte oft, aber wenn ich fein Leben überblice, wie es fich in die großen Daffen gruppirt, welche get trifftigen Butbling eines Charafters erforderlich find, so fage ich, bag in ihm, mehr faft als in irgend einem anbenn feinen Beitgenoffen, bie bowe Rraft bes Entichluffes band in band mit gleichmäßiger Rlarbeit bes Geiftes tine Gelbitbeherrichnna ber: bodiften Bert, herverbrachte: 2011es was ich zu thun batte, fagte er won fich, bobe ich in thuigdicher Beisen gethan; bisis anderen bitbenich febreten faffen, with sich habe nethans was indiffur out fambi" plants pairs that Dasgewethantter eir itheils efeinem Buterniumbermen Theil feltier iMatter! Bon inberindektoren Itaminteto bie eleibenden Grundeline feines : Wofens f: welche bie 1 Bewegung und !! bie Ballin felitet Bluftlerifthen Ruchen beliebenten : i ben! beitere inefunde Sing, der Sumot? die leichafte Phandesignidie Empfange lichteit underblie wuriderbare Ginficht, welche, die verftreuten und Allichtigen Momente Ser Erfahrung au tweien und ihrendvollen Elufchantingen fammelle. Dar bei in ben ben mit ber ber tuit Errur nucht in, nach bei bei Annte bei neben fein bei their reduticist an early only a discount vertally research as mad eather and beautiful in things of an Political participation thang ambigna and the mepaleness of and their sections of martial to the interior

26.4 auch bie Steine borinden har a niegen, 1934. Angap bes Sthie 1749 war die febenhimmer, Monat fic

webenden deines, mart abien einen gebein unurt eine neu and frience Plate, I'm hope right, but it and proposelve Ringellen giller ifin der innte Den 2 worde de Leneue most richt bie beite den wichtlichen in der bied bieden in tile til tile i det etter som er en genen harbit. ente entes (den iftes m sin that adore the colonia than the contract fath and the dael vod ifarik o**Slas frifibreif eist imm**is moais diesif thinging grant and are not to be a supply and more times (Sec. e i Bohadan' Wolfgalage Goethe panderant 201 Eugaff 1749, miletibio CNocke herabe Weittag fchlage, sim iber; lebhaften Bibit Mitaelfert imm: Wains aehoren ... Die Stabt :: wie gwan fich leicht benten tann; batte teine Abnung bavon; mes gem Notie Stundenring beit Gille: bedigelebrigen, ichmerastäfelten Pinneles in Großen Hirfchauften vorgieg, wonnen zeines Kindese bus einecht breitägigen : Weben igang ofchwarzfresen fust sohnel Leben: pubrelleit leebommen, mit konntpfbafter Mock Miegten - einei Mogft, bie fich im Thranes bet Ereibe mis volte: iiple die alte Großmitter den bleichen Muster werdes "ARtitlies mer nbebet " :: Theu war bie Stude aufft winie Minena. bie Sterne waren's nicht, wie Steundonter hestätigen mestern bie Sterne wußten, was für ein Anabe ba neben feiner bebenden Mutter nach Leben rang, und in feierlicher Rathsversammlang beuteten fle in himmlischem Bilbe feine aukunftige Größe vor. Mit ernftem Lacheln verzeichnet Goethe diese Conftellation.

Bas auch die Sterne verkündet haben mögen, biefer August des Jahres 1749 war ein bebeutsamer Monat für

Deutschland .. mare ed.: auch mir, weil jan: ihm ber Mann facboren wurde, beffeni Ginfluße größer geworben ift, als iber eines anbern Deutschen feit Auther. Gin behoutsamer Mongt in felbe bebentsamen Beite Ge mary bie: Mitte bes achtzebeten Sahrhunderts ; "bie von Luther gegebene Bemegung saing vom religiöfen auf bas politische Gebiet über, und bie Freibeit bes Gebantens feste fich um zu freier Chat. Bang ber Theologie aus batte fich ber Auftofi ben Mbikoloviler ber Monal, ber Bolitik mitgetheilt. : Nach imar bie Bemegnug vorzugsweise in dem höheren Claffen, aber allmalich fing fie in die underen hinab. Eine Beit war's lieffter Ununte, Die Greigniffe in ihrem Schoohe trug, welche bie Begriffe aller: Menichen jerweitern und manches weise haubt werdichen Benige rafche Mide aufribie Berühmtheiten jenes Beitalters mogen bazu bienen ein unneffibres Bieb beffelben zu vernegenwärtigen,

Im jenem Momet. August starb Madame du Ghetelet, die gelehrte und pedantische ültünie Boktaire's, und ließ ihn ohne einen Freund, derrihm gewernt hätte, an iden, das Grieduich's des Großen gehen. In jenem Kahre, arschieg Konssenden in der Modame d'Epinah, verhandelen du unt den Großedpädisten, hielt ihreedte Bouträge über die Geligseit der Mutterpsiichten und zing heim, um sein neugebornes Kind in den Kord inm Findelhause gegenen Inden Tahra arbeitets Samuel Inhason inditig am seinen Laben Botrerbuche in Gibbon puntagni der Bestwinsen, Sadiste und stabilischen die Gemente der Gereinsehren und Kabeipischen zuchsteligenz. Geldmirften

gantio moth met seinem Wiese bie Bummler seines Undlichen Kreises und die specumziehenden Bürensührer von der seineren Boete" und ersteute sich noch des "sorglosen Rüchtsthun wur Kannin und "im Lehnstuhl" und der "Aufregung: am Kanienspiel in der Kneipe, wonach er in den ersten harten Känpfen seines späseren Londoner Ledens so sehnsüchtig zwickblickte. In jenem Jahre gab Busson, dessen wissenschlickte. In jenem Jahre gab Busson, dessen wissenschlickte. In jenem Jahre gab Busson, dessen war und vesten Einstuh seisen Winden wirden Einstuhe Größe einzusehen Goethe einer der ersten war und vesten Einstuh so tiefgehend wurde, den ersten Band seiner Manurgeschichte heraus. In jenem Jahren waren Minadenu und Alssei die Erwanen ührer Kindersüben, und Maraet war ein unschüldig Kind von fünf Jahren, das sich im Bal der Erwers hernntried und noch nicht von dem Gespenst

Das war die Zeit, in der Goethe geboren ward. Bon seinem Geburtsorte Frankfurt hat er uns mit Liebe ein Bild geheichnet. Keine Stadt in Deutschland scheint zum Gestäntsort dieses kosmopolitischen Dichters so passend wie Frankfurt. Es war reich an sprechenden Bengen der Verzigigenheit; Ueberbleibseln alten deutschen Besens, langsam verhallenden Racklängen der Stimmen aus dem Mittelakter, — an Denkmälern wie jene Stadt mitten in der Stadt, die Festung in der Festung, die Klöster mit ihren Matsenn, die verschledenen symbolischen Gebräuche, die noch weit der Feudalzeit der erhalten waren, das Judenplertel, so mulerisch, so schwinzig und so schlagend charakterischen Germannen war in Frankfurt in gleichen Rasse die Gegenwart vertreben. Die

Reisenden, welche, der Rhein, und die großen Straffen and dem Rorden, hinführten, machten es zu einen europhischen Stadt und zu einem Weltmarkte für den Handel So war es ein Mittelpunkt für die frecissch moderne Macht des Industrialismus; welcher die Zertrümmerung des Lehndwesens begonnen hat und mit Nothwendigkeit vollenden wird. Diese zwiesache Eigenthämlichkeit, hat Frankfurt die auf den heutisgen Tag beibehalten: auf den alten Giebeln aus vergangen ner Zeit nisten Störche und schauen herab auf das bunter Treiben der Messen, die der moderne Handel in mittelalterelichen Straßen hält.

Fand so das Gefühl für alterthämliches und namentlich für altdeutsches Wesen durch seinen Geburtsort pittoreste Ansbildung, so erwuchs daneben ein Gefühl für Italien und seine Herrlichkeiten, welches im väterlichen hause Nahrungsangliches Gntzücken am bessen Schänheiten sich bewahrt. Die Bände seiner Ihmmer waren mit Architekturbildern und Ansichten ans Rom behangen, und so wurde der Dichter mit der Plazza del Popolo, der Peterkliche, dem Golosseum und anderne Plätzen großer Exinnerungen von Kindheit auf vertraut.

So viel von Zeit und Ort, den beiben Hauptmomenten des äußenen Lebens. Ge wir von diesen allgemeinen zu den individuellen Zügen der Lebensbeschreibung übergeben, ist es paffend, winen bisher noch nicht berücksichtigten Umstand hervorzuheben, nämlich die mittlere Stellung Goethe's im burgerlichen Leben. Won den beiben gefährlichen Ertremon,

Ueberstüß und Mangel, gleich weit entferat, übte biese Stellung auf seine gange Laufbahn einen mäßigendem Einstüß. Die Roth des Lebens kannte er nie. Diese mächtige Saite, die sonst das Leben genialer Minner durchzittert, klang bei ihm nicht an. In der Schule der Noth, dieser strengsten aller Schulen, hatte er nichts zu lernen. Der bleiche Mangel unit dem Gestüster seiner schwecklichen Eingebungen, war nie sein Genosse. Nie war er gezwungen, um seine Eristunz in der Welt zu ringen, und so blieben ihm alle die Empsimbungen bitteren Trokes fremd, welche den Kampf des Lebens begleiten und verwirren, und erweckten in ihm nichts von zewer herausfordernden Abatkraft, die sie in ungestümen Katuren auregen. Wie viel von seiner Hetericit; wie viel von seiner Abnelgung gegen Politik mag aus diesem Umstande enispringen?

Daß er bas "reizenbste Kind" wat, "das es je gegeben", daß er bewundert wurde, wohin Mutter oder Wärterin ihnmitnahmen, daß er, noch im Wimbeln; die "wunderbarfte Alugheit" zeigte, das braucht uns kein Biograph zu sugen. Deißt's doch von jedem Kinde se. Aber daß er wirklich ein wunderbares Kind war, dafür haben wir unbestreitbare Gewißheit, die nicht blos auf den parteiischen Aussagen von Mutter und Berwandten beruht. Beispiele von seiner Frühreise werden gleich folgen; für jest einige Anekvoten, die uns seine Mutter erzählt.

Als er brei Jahre alt war, spielte er unr ungern mit Neinen Kindern, und nur bann, wenn fie fcon waren. Einmal, in einem Nachbarhause, sing er ploplich an zu weinen undrschriet : "Das schwarze Kind foll hinaus, das kannicht nitht leiben!" Und er heultezubis man ihn inach Kanse brachte, wo er fich allinälich beruhigte, aber nichts als die Dählichkeit des andern Kindes die Ursache seines Jammers war. in Gewisse Philosophen könnten gange Seiten voll liefer symbolischer Weisbeit darüber schreiben, wie des Benehmen eines dreifährigen Kindes auf eine angeborne Liebe gum Schönnen gurückschlichter Philosophe wohl Schweigen vor.

Sin' munteres, 'buftiges Mädchen wuchki inn des Anaben Seite auf Miet: andere Geschwister wurden nochigeboren, starben aber bald. Cornelia war die einzige Gespielin inde am Abenibliebs: und "du ihr (fagte seine Mutter) hatte er da ste noch in der Wiege lag, schon die zärlichste Auseigung. Er trug Krissine Spielsachen zum wollte sie allein nähren und pflegen, und war sehr eiserstächtig auf indez die ihr nahe kanen in Wenn man ihre aus der Wiege nahm, warusein kornenist zu bändigen; en war überhandt viel mehr zum Kanen als zum Meinen zu bringen. Seine Liebe zu Corvelia blieb leibenschaftlich bis and Ende.

Seine Mutter verzog ihn etwas. An einem Sonntag Morgen, da Allas in die Kiche ift, geräth der Neine-Molfgung in die Küche inde sumfedie Straßer gehtz alles Gerichter wirft er nach einander zum Benfter hinaus; "weil ihr das Nappeln frent und die ihm gegenüber mohnenden Brüder von Ochenftein, die es ergöht, ihn dazu musumintern." Die Teller und Schüffeln fliegen hinaus, als) gerade issine Mutter ans der Kirche kommts, sie sieht die Geschichtschmit

beim: Sihneilen, einer Hausfran aber als stelben Rielnen so herzisch mit iben Lenten aufriber/Straße: Lachen hört, itoft sich der Sihreck in kindliches Vergnügen und sie facht gleicht falls.

Diefe herzlich muntere, nachfluftige Militet Beititet ibe Babelit; Befchichten zu eigablen; zu felnem nith threin eiges nien Berundgen. Sie konnte nicht ermüben, mi etzablen (beruchtette fie fputer felbft), fo wie er nicht ermubete, "auguboren. Luft, Feuer, Waffer und Gibe ftellie ich ihm ninter fcbonen Prinzessinnen vor, und Alles, was in der Natur vorginn, bem ergab fich eine Bebentung; au bie ich beth fefter glaubte, als ineine Buboser; und du wir wie erft zwischet bon Gestienen Straffen bachten, und bag mit einst Sterne bewohnen, und welchen großen Geiftern wir ba oben benegnen würden bir war kein Menfch fo eifriguntif wie Stunde bes Erjählens mit ben Kinborn? wie icht fall ich war im bochften Grabenbegierig, unfere Meinen eingebilbeten Grathlungen weiter zu fubren, und eine Einfabung, whie hinder wie einen "folden! Abend brachte, witt tiet finmet berbriefieb. Da faß ich, und ba verfclang er mich bath mit! feinen givfen: fcwargen Amen; und wenn bas Gottelok irgend eines Biellings i nicht recht nach feinem Ginne ging, ba fab ich. wie bie Bortiber an feiner Stien ichwoll, und wie er bie Thranen verbig. Mandmal geiff er ein und fügte; med ehe ich ineine Benbung genymmen batte : Richt wahr, Mutter, bia Peinzeffin Pheirathet nicht ben verdaminten Goneiber: wenn ein andriben Riefen tobtfclagt. Wenn ich nitra hult machte bind bie Rataftrophe auf ben nächften Albend verfcob,

fo tounte ich Mehentselte baff er bis babin Albe hurecht ge rudt hatte, land to wiged mit benn meine Ginbilbungefraft, wo afte micht mehr qureichte, haufig burch bie feine seifeht. Benn, ich bann um nachten Abende bie Schickfabenfaben nach leinen Angabe weiter lentte und lacte: Du chaft's gerathen! : forifi's gefommen! Ba' war er Peuer! und Flamme, und man tonnte fein Gewihen unter ber Salstrunfe fehlagen feben. Ber Größmutter, bevenigliebling er mar; verträute er nummillemal feine Anfichten untie ist mit ber Erzibiung moblingd merbe." und von diefer erfubr ich, wie ich feinen Bunfchen gemaß weiter im Terte tommen folle, und jo war ein geheimes biplomatifches Treiben amischen und, bas feiner an den andern verrieth; fo thatte ich bie Satisfaltion; gum Genuffe und Geftaumen ber Buhörenden meine Machen woruntragen, und der Wolfgang, ohne je fich als denullrheber aller merhinrbigen Greigniffe zu ertehnen, fab mit alubenben Amain ber Grfullung feiner tubn angelegten Dlane entgegen . \* und begrüßte: bas Ausmeden berfelben mit enthuftaftifchem Beifalle.".. Welch beim, reigenbes Bilb bon Mutter und Colon Der bei ber ber bei er beiter geber bei bill gest nie

Die ebendemahnte Großmutter, wohnte in demfelben Sanfe, underhweime die Schulftunden vonschard waren; eilden die Kindert nacheihem Zimmer zacht Spielend. Die zutes alle Kranz mit dem gangen Stolze seiner Größmutter, verzog sie natürlich und zahr ihnen allerleitz gute. Vissen, die este nuir bei ihr fanden. Montallen ihren Westhenken zedoch war keines mit dem Pappenspielizus vergleichen, das sie ihnen am: Weithenachtschend lähl Zahr nuch chanzing bem altem Darbnate eine

weut Beit fout." Der Lefen bes Billetim Meifter mich fich erindern, mit welch feierlicher Wichtigkeit die Bebeutung eines felchen Dippenspiels bort behandelt ift, und ikum baraus felliefien, wie mächtig es die Phantafie des Anaben anregte. Danit imar ba benii Grofwater- Tertor/ibeffen: Daust bie Rinder gem: besuchten und boffen ernfte Berfdulichkeit auf ben Rnaben einen um fo: tieferen Ginbruck mathte, ule ein pewisses geheinnigvolles Grauen ben einfilbigen alben Derrn umgab, ber in bem Rufe ftanb, bie Gabe ber Beiffagung au beliben. Gein Bilb weigt ihn in einer Perrude mit acht Etagen, mit ber schweren golbnen Rette unb Mebaille, welche ihm die Ratferin Maria Therefia gegeben hatte; aber in bes Dichters Erinnerung lebte er in anderer Geftalt: im talarartigen Schlafrod, auf bem Haupte eine schwarze Summetmitte lunter ben Blumen feines Gartens wandelnd und mit behantlicher Geschäftigkeit ber Blumenzucht obliegend, ober and an ber Kamilientafel Sonntags ben Borfit führend. Die mortreffliche Methobe bet Mutter, Die vrobultipe Gelbstihatigfeit bes Rnaben auszubilben, hat ihr Gegenftud in der Art, wie der Vater seine receptive Kabigkeit entwickelte. Det weniger Billigung, als: fie verdiente, fpricht ber Dichter won ber Erniehungsweise feines Baters, wahrscheinlich weil er in spateren Jahren ben Mangel einer suftematischen Ausbil' bung icharf eintbfand. Aber ber Grundiak nach welchem ber Bater verführ, war gang vortrefflich: er befchaftigte mehr ben Berftande als bas Gebächtnift. Er bittitte eine Anefdote wieiflens aus bem gewähnfichen Leben inber: won Friedrich bem Gwegeng bisweiten überließ eribem Sohne fich folbft den

Stoff au mablen. Darüber ichrieb biefen bann, lateinifc, und beutich, Gespräche und moralifche Betrachtungen. Lon biefen jugendlichen Arbeiten find manche erhalten; eine bavon findet ber Lefer im ameiten Anhange, als Beifpiel, wie weit Goethe in seinem achten Jahre, das Lateinische beherrschte. 3mar können wir nicht volle Gewinheit baben, ban bie Sand bes Lehrers bem Anaben nicht geholfen; aber einerfeits läßt gerade ber Grundsat ber Gelbstthätigkeit, ben ber Bebrer durchweg befolgte, die Vermuthung nicht zu, als habe er die jugendlichen Uebungen verbeffert, und andrerseits ift bas Latein zu voll von Germanismen, welche die Ungeübtheit bes Berfaffers beweisen. Dr. Weismann in Frankfurt, bem wir Die Beröffentlichung biefer Uebungen und Auffate aus bem fechften, fiebenten und achten Lebensjahre Goethe's verbanten, entlart es für unzweifelhaft, daß ber Knabe fie ohne Beibulfe verfaßt bat. In einem biefer Gesprache findet fich ein Bertspiel, welches beweift, daß bas Gesprach erst lateinisch geschrieben und bann ins Deutsche übersett ift. Der Rnabe mach Bachefiguren; fein Bater fragt ihn, warum er folde Spielweien nicht aufgebe; bas Wort, welches er babei gebraucht ift nuces; im bilblichen Sinne bebeutet bas Spielereien, der Knabe aber nimmt es icherzend in dem gewöhnlichen, beitschen Ginne als "Nuffe", und antwortet: "cera nunc lude, non nucibus — ich spiele ja nicht mit Russen, fondern mit Bachs."

Ein andres Gespräch — aus 1757 — ift außerorbentlich leunig mit charakteriftisch. Marimilian fragt seinen Spielkameraber Bolfgang, warum ibn feine Ettern weg fciden, da fie Gaste etwarten. "Woran mir nichts gelegen, da unterlasse ich alles Nachgrübeln", erwsebert Wolfgang; er schlägt vor, die Zeit bis der Lehrer kommt, mit Comenius ober einem abnlichen Buche hinzubringen; aber Maximilian weist alle diese Borschläge zurück.

20 olfg. Sage Du nun felbft etwas zu thun.

Mapa Ich haffe bas Ernstthafte, benn bas übertaff' ich ben Sauertöpfen.

280 lfg. Du, bift fehr lang. Sag's einmal heraus, in mas es bestehen soll.

Max. Wiffe, wir wollen uns einmal mit ben Köpfen ftupen.

Wolfg. Das fei ferne; meiner fchiat fich wenigstens bagu nicht.

Mar. Bas schabet es? Lag seben, wer ben hartesten habe. Bolfg. hore, wir wollen bieses Spiel ben Boden ülerlaffen, welchen es natürlich ift.

Max. Bergagter! wie bekommen durch die Uebung farte Köpfe.

Balfg. Das ware eben teine Chre: 3ch will meinen lieber weich behalten.

Mar. Wie verftehft Du bas?

Wolfg. Ich mag nicht hartnädig werden.

Mar. hierin haft Du recht, allein ich nehme es um ber Fe-

Wolfg. Wenn Du weiter nichts willft, fo frie ben Kohf nur brav wider die Wand; es wird die erwunchte Wirtung

Daneben moge eine seiner moralischen Betrachtungen in bes Rmben Schreibart) ihre Steje finden. "ho-

ratius und Cicero find gwar Senden gewesen aber verftandiger als viel Chriften; ben berfelbe fagt: Gilber ift ichled. ter als Gold und Gold schlechter als Die Dragud. Diefer aber fagt: nichts ist schiner als bie Tugenb. Mer viele benden haben bie Chriften au Augenden übertnoffen. Mer war in haltung ber Kreundschaft getreuer als Damon, frengebiger als Alexander M., gerechter als Ariftibes, enthaltfamer als Diogenes, gebultiger als Socrates, leutjekiger als Bespaffanus und arbeitfamer als Apelles und Demofthenes." Dlattheiten bas, ohne 3meifel, aber es find Plattheiten, welche bei vielen die reifen Grundfate bes Alters vertreten. Gie benten uns an, bag ber Rnabe wohl ein bischen altum war, und fie zeigen große Fortschritte feiner Bildung. Im Griechischen, wie ber britte Anhang beweift, machte er bemerkenswerthe Fortschritte. Stalienisch lernte er "fehr behende", indem er dem Bater, der in demfelben Zimmer, mo er fein Denfum zu lernen hatte, ber Schwester Unterricht gab, über fein Buch weg zuhorchte. Auch Frangösisch, wie bie Uebungen bezeugen, lernte er, und so seben wir ibn, noch nicht achtjährig, beutsch, frangösisch, italienisch, lateinisch und griechisch schreiben.

In der That, er war ein frühreifer Knabe. Das wird wahrscheinlich viele Leser befremden, zumal wenn sie die gewöhnliche Ansicht theilen, Frühreise sei eiwas krankhastes, und Bunderkinder seien nothwendig tande Früchte, die nie reisen, frühe Blüthen, die srüh, welken. In die Berwirrung, welche über diesen Punkt herrscht, wird einige Klarheit kommen, wenn man sich erinnert, daß die Menschen durch re-

ceptive und burd produttive Sabigleit fich hervorthun: fie lernen und fie fcaffen. Bei Meniden erften Ranges find biefe beiben Fahigkeiten vereinigt. Shakespeare und Goethe ragen nicht weniger burch bie Mannigfaltigkeit ihres Biffens als durch ihre schöpferische Rraft bervor. Aber ba "ein Kluges Kind" fowohl bas beifit, welches feine Aufgaben raich lernt, als bas, welches Berftand, Scharffinn und fchopferifche Rraft zeigt, fo bringt ber Doppelfinn diefer Bezeichnung es mit fich, daß man fich verwundert, wenn ein Rind, bas boch in ber Schule "fo flug" war, mur ein gewöhnlicher Mann wirb, ober wenn, umgekehrt, aus bem Rinbe, bas in ber Schule ein Dummtopf war, ein funftlerisches Genie fic aufthut.

Goethe's Krubreife batte nichts Unnaturliches; fie mar bie Thatigkeit eines Geiftes, ber beibes zugleich, in hobem Maße receptiv und produktiv war. Sein ganges Leben binburch hatte er ben gleichen eifrigen Wiffensbrang, und nicht beirrte ihn ber Wahn, ber bie Unwissenheit so mancher zweifelhafter Genies im Schreden fest - Wiffen ertobte bie Driginalität. Er wußte, daß reichliche Nahrung ein winziges Keuer erstickt, ein großes aber aufflammen macht, ober wie er es in einem vortrefflichen Epigramme ausbrückt:

Gin Quidam fagt: "Ich bin von feiner Schule; Rein Meister lebt, mit bem ich buble; Auch bin ich weit davon entfernt, Daß ich von Tobten was gelernt." Das beifit, wenn ich ihn recht berftanb: 3d bin ein Narr auf eigne hand!"

Im Sonnker: 1758 wurder das alte Wohlhaus ganz umgebaut. Bei der Feierlichkit der Grundsteinlegung spleite Wolfgung als Keinen Manter: mit. Der gescheite, beobachtende Anabe sand bei diesem Umbaur des väterlichen Haufes vieles, was ihn interessirer, plandesien mit den Arbeiteun, erfuhr: von ihrem häuslichen Berhältnissen und ben Arbeiteun, erfuhr: von ihrem häuslichen Berhältnissen und ber allmälich von der damlichen Technis, die ihn in späteren Inhrem so lebhaft beschäftigte. Die Unruhe dieses Baues, der allmälich von Stoduerkzu. Stodwerk, vonsunten nach oben surtschritt und während dessen die Hamilte fortnährend das Haus ihrimeise bewohnte, veranlaßte endlich, dass der Kunde einer befreundeten Familie übergeben und in eine äffantliche Schuse geschickt wurde.

Riehoff meint, Dentidland wurde Leinen andern Goethe gehant haben, wenn er in Elementgrfichule und Guningsimm fleb: har: Univerfität: vorbereitet hattet., : und beruft! fich bafür auf bas Wort von Gerwinus, "Goethe's Erziehung im Daufe perfculbe es, buf er Geschitbte nicht au schatten und bas Beftreben ber Dlaffe nicht zu achten gewußt. A. Ich meinerfeits taum ben : Suten baff bie Uneftanbe bem Churgtier bilben nicht ameriennen und baber kann ich auch; die Anslicht nicht geken laffen, daß ibie Erziehung au haufe ceinen fon bebeutenbe Mirtung auf den Dichter gehabt babe: Nenr bie Thatfacht, wie wiele Minichen in bffentlithen Schulen etgogen:werben, ohne daß fiet geschichtlichen Ginn. und Werftandnif für bie Maffen erhalten, branden wir zu beiden, um einzuseben, baf Goethe's Eigenthumlichkeiten einen aubern Urfprungagehabt haben midfentialst feine bandliche Etriebtunge Was feinem Charaften fiammenifie. Abn beiden gereine ib beite it

: ... Chat, aber fernte er' in bet fochule, unb bas war illiber wille genen Schulen. Der Kuthe, bisber ju Stufe lacberlich nind geiftig fprafaltig gehalten, fant nunnin Bortebr mit einer Schulingend, bie bus mur, robs, eben bie Schulingend meistend ift - ichmukia (unigezogen : ribk in Reigungen und Sitten gemobnlich. .. Der Gegenfat war ihm febr peinlich und er war: froh, als mit: ber Bollenbung bes Umbanes wieder 110 Gine Schulgeschichte, ibie er' ergablt, zeigt bentlich, wie arok die Macht feiner Selbstbebenrichung wan Der Lehrer iblieb einft eine Stunder aus; die Rinder spielten bis die .Stunde faft porüber war; aulest war Goethe mit brei übelsmollenden Rnaben allein; biefe belchloffen, ibn zu veinigen. ifte gerschnitten einen Besen und tamen mit Ruthen purkich :.. Ich merkte ihre Absicht, und weil ich bas: Ende ber Stunde nabe glaubte, fo fette ich aus bem Stegreife bet mir feft, stich bistaum Glodenichlage nicht au wehren. Gie fingen darauf unberinbergig an, mir bie Beine und Baben auf das granfamfte zu veitschem Sch. rührte mich nicht: fühlte aber shalb, bafe ber Gebmetz bie Minutent febr. vertangente. ber Dulbung mache meine Buth und mit ben erften Stunbenfolg fubr ich bem einen, ber fich's am wenigsten verfah, mit ber Sand in die Rackentfaure und frungte iffit angenblid-Lich ju Boben, indem ich mit bem Ruie feinen Ruffen brudte; ben anbern, ber mich von hinten anfiel, jog ich bei bem -Lopfe burch den Arme und erdroffelte ifin faft, tibem ich ihn an mich profite: ben britten endlich brachte ich burch eine geschidte Wenbung nieber und ftief ibn mit bem Geficht gegen den Boden. Sie ließen es nicht an Beißen, Krayen und Treten fehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Sinn und ftieß sie wiederholt mit den Köpfen zusammen. Sie erhoben zulett ein entsetliches Zetergeschrei und wir sahen uns balb von allen Hausgenossen, wie ich von den Strümpfen entblößte, zeugten balb für mich."

Grite Gerinbenngen.

Er ift grundlich faliff in fig. i. inft ber Ginnitter burce bis Umilants gebiteet urber und bie in ist bie in and the second of the second refer to billion that energy fang ber Juderen Bie geffe gint bie bei bei bei the commence of the control of the design of the control of the co nifte tone Angertain in the high to their the continues of in ihr, nerben i is eine eine Gebich bereite bei eine Gebien in with a sugar or upon thehitted? We sondisconce reconfigurer of their actions were closed different acades for with their two actions also be the bridge and the wen fobod ifteielber Gegenelle in ernen. Ebenfel ichte ein or a contributed with a reserve to the constitution thought brother dealides of direct with all a great may there of and the eight the transportation und in the difference of was fire a con a tour part that the little and the one protected the time of the day of the Country of the days to relieful some years because to the the best of animal er abilitet. Egit ble Bondliche funt Chimment ble fie ? applita the configuration are to be a latter can be Les usy of profession that is night eld and set of the first and the number of the first and the fir

## Erfte Erfahrungen.

Es ift gründlich falsch zu sagen, daß ber Charatter burch bie Umftanbe gebilbet wird; man mußte benn in biefem Borte mit unphilosophischer Zweibeutigkeit ben gangen Umfang ber außeren Berhaltniffe von ber Schopfung an gufammenfaffen. Der Charafter ift für bie außeren Berhaltniffe, was Organismen für bie außere Belt find: fie leben in ihr, werben aber nicht specifisch burch fie bedingt. Gine wunderbare Mannigfaltigkeit von Pflanzen. und Thier-Organismen lebt und gedeibt unter Verhaltniffen, welche bie Mittel ihrer Erifteng geben, aber nicht bie specifischen Formen jebes einzelnen Organismus bestimmen. Ebenso leben verschiedene Charaftere unter gleichen Berhaltniffen, angeregt von ihnen, aber nicht burch fie gebilbet. Seber Charafter eignet fich von ben Verhaltniffen um ihn ber bas an, was fich ihm aneignen läßt, und ftogt bas Uebrige ab, gerade wie die Pflanze aus Erbe und Luft die Stoffe aufnimmt, welche ihr als Nahrung bienen, das Uebrige aber abstögt. Daß bie Berhaltniffe einen bestimmenben Ginfluß haben, weiß jeder Physiologe, aber er weiß zugleich auch,

daß berselbe nur innerhalb gemisser Grenzen möglich ift. Durch reichliches Zutter und besondere Behandlung kann die Wildheit eines Thieres gezähmt werden, aber der Löwe wird dadurch kein Lamm.

Statt also zu sagen, ber Mensch sei ein Geschöhf ber Berhältnisse, würde es näher zum Ziele tressen, zu sagen: ber Mensch ist ber Bilbner ber Berhältnisse. Der Charakter ist es, der ans den Berhältnissen eine Eristen schafft. An dieser bilbenden Kraft wird unsere Stärke gemessen. Aus demselben Material baut der eine Paläste, der andere Dütten, der eine Speicher, der andere Landhäuser; und der Granitblock, der für den Schwachen ein Demmniß ist auf seinem Pfade, ist für den Starken eine Stuse, die ihn höher fördert.

Wenn der Leser diese Ansicht von dem Einstuß der Berhältnisse theilt, so wird er einsehen, daß ich auf Goethe's gesellschaftliche Stellung einiges Gewicht zu Legen berechtigt war, obgleich ich Biehoff und Gervinus in Bezug auf die öffentliche Erziehung widersprach. Die fortwährende Freiheit von Mangel ist eine der steten und mächtigen Bedingungen, welche sinen Charakter nothwendig bestimmen. Aber die zeitz weise und zufällige Einwirkung einer öffentlichen Erziehung

<sup>\*)</sup> Es liegt nabe, hier an bas ähnliche Wort Schiller's im Don Carlos zu erinnern: "Was

Ift Bufall anders, als ber robe Stein,

Der Leben anninmt unter Bilbners hanb?

Den Zufall giebt die Vorsehung — zum Zwede

Dug ibn ber Menfch geftalten." (Mum. bet Uebetf.) "?

und andere Umftanbe von geringerer Bebeutung konnen niemals einem Charafter bestimmen und veranbern, nur seine Entwittlung erleichtern ober erfcweren fie.

Auch andere Anaben als Goethe borten bas Erdbeben von Liffabon bebhaft befprechen, aber in ihnen wurden baburch nicht wie in bem fechsfährigen Greihe religiöfe 3weifed angeregt. Diefes furchtbare Ereigniff, bas im Sahre 1755 über gang Europa Schrecken verbreitete, hat ihn, wie er und felbft ergablt, maditig in Aufregung gebracht. Die Schilberungen, wie eine prachtige Refibeng ploplic verwuftet, Rirchen, Saufer, Thurme trachenb übereinanber pefallen, die geborftene Erbe Rauch und Klanimen gefpieen, und fechenigtaufend Menfchen in einem Augenblitt gu Grunde gegangen, erschütterten feinen Glauben an bie Gute ber Borfebung. Gott, ber Schopfer und Erhalter himmels und ber Erbe, faat er, ben und bie Grilarung bes erften Glutibens-Artifels fo weise und gnabig botfellte, hatte sich, indem er bie Berechten mit dem Ungerechten gleichem Berberben preisgas, teineswegs paterlich bewiefen. Bergebens suchte bas junge Gemuth fich gegen biefe Einbrücke berauftellen, welches überbaunt am fo weniger moglich war, als die Beifen und Schriftgelehrten felbft fich über bie Art, wie man ein foldes Phanomen anzusehen habe, nicht einigen konnten."

Um bieselbe Zeit trug sich Boltaire mit denselben Zweiseln. Er warf die Frage auf, ob die Opser des Erdbebens von Lissabon zur Strase ihrer Sanden gestonben seien, ob. das zerstörbe Lissabon reicher an Lastern gewesen, als London und Paris, die Stätten schwelgender Luft?\*). So weit natürlich ging der Gedankengang des Knaden nicht. Er erwog die Sache bei sich, so wie er sie um sich her besprechen hörte. Als er, so erzählte Bettina, um diese Zeit mit dem Großvater aus einer Predigt kam, in welcher die Weisheit des Schöpfers gleichsam gegen die betroffene Menschheit vertheidigt worden, und der Vater ihn fragte, wie er die Predigt verstanden habe, antwortete er: "Am Ende mag alles noch viel einfacher sein, als der Prediger meint; Gott wird wohl wissen, daß der unsterblichen Seele durch böses Schicksal kein Schaden geschehen kann."

Die einmal angeregten Zweifel kamen natürlich wieder, und ber Knabe fing an, sich in einen ernstlichen Unglauben an die Gute der Borsehung einzuleben und Gott als den eifrigen "Jornesgott der hebräer" zu betrachten. Ein neues Naturereigniß trug dazu bei. "Unversehens brach ein Dagelwetter herein, schlug die neuen Scheiben des hauses auf das gewaltsamste zusammen und war für die Kinder um so fürchterlicher, als das ganz außer sich gesette hausgesinde sie in einen dunkeln Gang mit fortriß und bort auf den Knieen liegend durch schreckliches Geheul und

<sup>\*)</sup> Direz-vous, en voyant cet amas de victimes:
Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes?
Quel crime, quelle faute ont commis ces enfans
Sur le sein maternel écrasés et sanglans?
Lisbonne qui n'est plus, cût-elle plus de vices
Que Londres, que Paris, plongés dans les délices?
Lisbonne est abimée, et l'on danse à Paris.

Geschrei die erzünnte Gottheit zu versöhnen glaubte. So werben viele Kinder zu Skeptikern gemacht; aber in einem tief nachbenklichen Gemüthe haften solche Gedanken nie lange, wenigstens unter dem Einstusse moderner Cultur nicht; denn diese lehrt uns, daß das Uebel wesentlich etwas Engbegrenztes, Endliches ist, welches vor einer umfassenden Anschauung des Unendlichen zur Unbedeutendheit schwindet, und daß alles Ueble, aus aller Welt Enden zusammen genommen, im Bergleich mit der allgemeinen Wohlthätigkeit der Natur für gering gelten muß.

Die Zweifel alfo, welche ben Reinen Bolfgang plagten, beruhigten fich allmälich. In dem Rreife feiner Bermandten hörte er nachbenklich schweigend unaufhörlich theologische Fragen verhandeln. Die verschiebenen Setten, die fich von ber anerkannten Rirche trennten, ichienen alle von bem einen Berlangen befeelt zu fein, fich ber Gottheit, besonders burch Chriftum, mehr zu nabern, als es ihnen unter ber Form ber öffentlichen Religion möglich zu fein schien." Daburch kam ber Anabe auf ben Bedanken, fich auch seinerseits bem arofien Gotte ber Natur" unmittelbar zu nabern. "Gine Geftalt konnte er biefem Wefen nicht verleihen; er fuchte ihn also in seinen Werken auf und wollte ihm auf gut altteftamentliche Beise einen Altar errichten." Naturprodutte follten ihm die Welt im Gleichnis vorstellen. Aus einer Naturaliensammlung suchte er bie besten Stufen und Eremplare und baute sie auf den verschiedenen Abstufungen eines Notempultes auf; oben auf ber Spite follte als Sinnbild ber Erbebung ber Seele eine Klamme brennen, und ein Raucherkerzchen

wurde fan biefen Bued miserfesein. Mit Angebuld spatrit er des Connenaufgangs. Dus Glüben ber Daden gab bas Zeichen; mit einem Brennglase entgundete er die Kerze, imb so, in der Ginsamseit seines Gollaszummers, vertichtete vor siebenjährige Priester seinen Gottesbienft.

Da diefer Ing und leicht vergessen machen kann, daß es die Entwicklung eines Anaben ist, welche und beschäftigt, is mag eine andere Anekote, die Betting von seiner Mutter hörtz, daneben stehen; als Jengniß, wie weit und in welcher Art er Kind war. Seine Mutter sah ihn sinnal mit mehren andern Anaben siber die Straße kommen; sie bemerke, daß er sehr gnavitätisch einherschilten sehn hiebt ihm vor, daß er sich mit seinem Gerabehalten sehn sondern vor den andern Anaben andzeichne; da antwortete der Kleine: "Wit diesem mache ich den Ansang, und später werd' ich mich noch mit maniherlei auszeichnen."

Sin anderes Mal qualte er feine Mutter mit Fragen, ob die Sterne wohl das halten wurden, was fit an feiner Biege versprochen hatten. Und als die Mutter erniederte: "warum willst Du denn mit Gemalt den Beistand der Sterne, da wir andern koch ohne sie fertig werden muffen?" da meinte der jugendliche Zeus: "Mit dem, was andern Leuten genügt, tank ich nicht fertig werden."

Er war eben sieben: Jahre alt geworden, nis ber siebenjährige Rrieg andkrach. Sein: Großvater stellte sich auf bie Seite Destreichs, sein Water: auf die Prengens. Diese Meinungsverschiedenheit : verantäste Mishelligkeiten und enblich eine völlige Arennung in der Familie. Die Khaten des prenfiliden Beered murben auf ber einen ! Geite entbuftaftifc as priesen, auf ber anbern verkeinert. Das Intereffe bufür verschlang alles andere und erregte leibenschaftliche Parteinahme. Dit feltsamen Empfindungen fab bie Belt bem Rampfe zu, ben ber gröfte Kelbberr feiner Zeit gegen Rufe. land. Deftreich und Kranfreich burchfocht. Der Berricher von nicht mehr als funf Millionen Menichen fampfte ohne Beiftand gegen die Berricher von mehr als hundert Millionen und trot ben gegen ibn erhobenen Beschulbigung eines Treubruchs tonnte man von feinen glangenben Erfolgen taum obne Begeifterung boren. Duth und Geift in verzweifelter Lage erwecken immer Sombathie, und gar wenig fummerten fic die Leute barnach zu fragen, wie fich die Befitergreifung Schlefiens rechtfectigen ließe ober mit welchem Grunde bie fachfischen Kahnen in ben Rirchen Berlins bingen. Donner fiegreicher Ranonen betäubte bas Urtheil; blindlings wurde ber tubne Reldberr verehrt. Der fiebenjahrige Rrieg wurde ein beutsches Evos. Die Geschichte bes Krieges von Archenholt wurde in lateinischer Uebersetzung neben Tacitus und Caefar in ben Schulen gelefen.

Hier war wieber ein äußerer Eindruck, von dem nach der gewöhnlichen Ausicht Goethe eine epische Anregung hatte empfangen mussen. Aber genau das nur nahm er davon auf, was seiner Natur entsprach. Er theilte den allgemeinen Enthusiasmus, aber nicht "preußisch, sondern Frizisch" war er gesinnt. Nicht die Größe der Sache, sondern die Persönlichkeit des Helden wirkte auf sein Gemüth, ließ ihn jedes Sieges sich freuen und trieb ihn, die Siegeslieder und die

Spottgebichte auf Deftreich abzuschreiben. Er ternte und bie Wirkungen des Parteigeistes kennen. An dem Tisch des Großvaters mußte er bittern Spott und hestige Ausfälle gegen seinen Delben ertragen. Er hörte Friedrich "auf's greulichste verleumden", und "wie ihm in seinem sechsten Jahre nach dem Erdbeben von Lissaden, die Gute Gottes einigermaßen verdächtig geworden war, so sing er nun, wegen Friedrich's des Zweiten, die Gerechtigkeit des Publikums zu bezweiseln an."

Ueber ber Thur seines väterlichen hauses war eine Lever mit einem Stern. Das bebeutet, wie jeder Kundige einsieht, daß ein Dichter das haus berühmt machen werde. Goethe's dichterische Begadung zeigte sich schon früh. Wir haben bereits gesehen, wie er zu den Geschichten seiner Mutter den Schluß erfand, und als er nun älter wurde, begann er zur Unterhaltung seiner Spielkameraden eigene Geschichten zu ersinden. Mit Vilbern und Gestalten hatte er, "einsam durchsstreisend das romant'sche Land", den Geist gesüllt. Er hatte mancherlei gelesen: den Ordis pictus, Ovid's Metamorphosen, homer's Ilas in Prosa, den Virgil in der Ursprache, Kenelon's Telemach, Robinson Grusoe, Anson's Reisen; daneben den Fortunat, den ewigen Juden, die vier haymonskinder, und von den gleichzeitigen Dichtern Canits, hagedorn, Orclinger, Geklert, haller n. a. hatte er manches auswendig gelernt.

Aber er ergählte nicht blos Geschichten, sonbern er schrieb auch welche, wie uns eine kleine rührende Anekbote zeigt, die Bettina erhalten hat. Sein füngerer Bruder Jacob starb an den Blattern. Bur Verwunderung der Matter

vergoß Wolfgang keine Absaue. Als fie ihn fragte, ob er ben Bunder nicht lieb gehabt, lief er in seine Kammer, brachte unter dem Bette herpor eine Menge Papiere, die mit Lektionen und Geschichten beschrieben waren, und fagte ihr, das alles habe er gamacht, um es den Bruder zu lehren. Das war in seinem neunten Kahre.

Bald nach dem Tope diefes Bruders, am Neviahustage 1759, fdredte ihn und bie Stadt der Trompetenftof des Thurmers vom hauptthurm, bas übliche Singnal, baf Teuppen im Anguge feign. Der Thurmer ichien gar nicht aufborgn zu wollen mit feinen Signalen. In ununterbrochener Reibe rückten die Truppen in die Stadt; bas Raffeln ihrer Trommeln rief alle Weiber an bie Fenfter, alle Anaben staunender Bewunderung voll auf die Straffen. Es waren Arangoien, die einruckten, Sie überrumpelten die Sauptwache, und in einem Augenblick war bie Stadt gum Lagerblate verwandelt. Um die Sache noch folimmer an machen, fo waren biefe Truppen im Rriege mit Friedrich, bem vorehrten belben Boffgang's und feines Baters. Gofort murben fie in ber Stadt eingnartirt und halb ging alles feinen gewohnten Gang, in ben eben bie militarifche Befatung nur einige Abwechselung brachte. 3m Goethe'ichen Saufe erhielt eine bobe Person Quartier, der Königelieutenant Graf Thorane, ein Mann von Gefdmad und prachtigem Befen, ber bald Rünftler und andere bervorragende Manner um fich versammelte und die leibeuschaftliche Bewunderung des fleinen Bolfgang fich gewann, aber ben Saft bes alten Raths nicht an helbegen vermochte.

Diele Besehung Frankfurt's batte für ben jungen Goethe mancherlei Ruten. Die ftrenge Rucht ber vaterlichen Ergiebung ließ etwas nach, und eine andere Art ber Bilbung begann, bie bes Lebens, bes Bertehrs mit Menfchen. Die fteten Durchmärsche von Truppen, die glanzenden Paraben, die Mufit, all' ber Domb und bas Geprange mußten ihren Ginfluß üben. Dazu tam bie Uebung in ber frangofischen Unterhaltung und die Bekanntschaft mit bem Theater. Die Franzosen bringen ihre "Civilisation", b. b. ein Café und ein Theater, überall mit. In Frankfurt wurde eins wie das andere fofort eröffnet, und Goethe erhielt ein Rreibillet jum Theater, beffen er fich, unter bem Beiftand ber Mutter, täglich bebiente. Verftand er auch nicht alles, was er borte, so frente er fich doch daran. Die Tragodie machten ibm "ber gemeffene Schritt, bas Taktartige ber Alexandriner und das Allgemeine des Ausbrucks" leichter verftandlich als bie Comodie, in der schneller gesprochen murbe und mehr Ausbrude bes gemeinen Lebens vorlamen. Aber Rnaben find im Theater nicht besonders fritisch geftimmt und brauchen ein Stud nicht zu verstehen, um es zu genießen. Racine, ben er unter feines Baters Buchern fanb, murbe eifrig gelesen, und der Knabe beklamirte sich die einzelnen Reben vor, während er ben Sinn und Zusammenhang nur halb verftand.

Durch das Theater und die sich daran knupfende Bekanntsichaft mit einem schwakhasten kleinen Prahlhans, der zur Truppe gehörte, Namens Derones, wurde er mit dem Französischen so vertraut, daß nach vier Wochen die Estern sich

über seine Fertigkeit verwunderten. Derones machte ihn nun mit den Schauspielern bekannt und führte ihn "hinter die Coulissen." Für einen Knaben von zehn Jahren will "hinter den Coulissen." viel sagen. Wir werden später sehen, wie er auch im wirklichen Leben früh hinter die Coulissen blicken durste. Für jetzt genüge die Bemerkung, daß er bis in das Ankleidezimmer vordrang, wo Schauspieler und Schauspielerinnen sich an- und auskleideten und "sich so wenig unter einander, als vor den Kindern zu scheuen schienen, wenn es beim Anlegen oder Berändern der Kleidungsstücke nicht zum anständigsten herging"; ansangs überrascht, sand es Goethe "bald durch Gewohnheit, bei wiederholtem Besuch, ganz natürlich."

Ein feltfamer Auftritt trug fich zwischen ben beiben Anaben ju. Derones war, nach feiner eigenen Berficherung, in Ehrenfachen febr erfahren. Bon feinen Groftbaten, wie er fich oft geschlagen, wie er ftets feinen Gegner entwaffnet und ibm alsbann ebelmuthig verziehen habe, wußte er viel zu erzählen. Eines Tages beim Rinberfviel, fiel es ihm ein, ber Bolfgang habe ihn beleidigt und muffe ihm Satisfaktion geben; es fam jum Duell. Nun bente man fich ben kleinen nicht gang awölffährigen Wolfgang: wohl gevutt, wie er in dem Marchen bom "neuen Paris" fich felbft ichilbert, "in Schuben mit filbernen Schnallen, feinen baumwollenen Strumpfen, ichwarzen boschen von Sariche, einen Rod von grunem Bertan mit golbenen Balletten, einer Befte von Golbftoff. bie aus bes Vaters Brantigamsweste geschnitten war, bas haar frifirt und gepudert, daß ihm die Loden wie Flügelchen

vom Ropfe ftanden, ben but itntetm Arm, einen Meinen Degen mit feibener Banbichleife an ber Seite" - fo tritt ber fleine Burich feinem Biberfacher gegenüber; fie ftellen fich in gehörige Positur, bie Rlingen flirren, Stof geht's auf Stoß; boch im Feuer ber Action bleibt Derones mit ber Spike feines Degens an Bolfgang's Banbicbleife hangen, und nun verfichert ber fleine Frangos gar bochbergig, er babe bie volltommenste Satisfattion. Beibe umarmen fich und geben in bas nachfte Raffeebans, um fich bei einem Glafe Manbelmild von ihrer Gemuthebewegung zu erholen.

Der Chrgeig, mit einem Schausviel auf die Bubne gu treten, ber uns alle reigt, ergriff auch Wolfgang balb. 218 Rind hatte er Terenz nachgeahmt; jest entschloß er fich, etwas Tuchtigeres in bem bamals beliebten Geschmad bes Piron gu verfuchen. Als bas Stud fertig war, legte er es feinem Freunde Derones por; ber wies ibm einige Sprachfebler nach. stellte eine nähere Prüfung in Aussicht und versprach ihm feine ichwerwiegende Empfehlung bei ber Direttion, um bas Stud jur Aufführung ju bringen. Schon fab Bolfgang im Beift ben Titel feines Stude an ben Strafeneden mit großen Buchftaben angeschlagen! Aber leiber war Derones in feiner Rritit ohne Erbarmen. Er tehrte bas gange Stud um, ließ teinen Stein auf bem anbern und betaubte ben armen Autor mit bem Schwall feiner bramaturgifchen Litanei: er rebete groß von den brei Ginheiten bes Ariftoteles, ichalt auf die Englander, verlachte die Deutschen und behauptete bie Borzüge bes frangofischen Geschmads mit solder Zuversicht, baß sein Buborer nichts zu erwidern vermochte. Aber, wenn auch zum Schweigen gebracht, überzeugt war Wolfgaus nicht. Der mislungene Versuch machte ihn nachdenklich und trieb ihn, die kritischen Gesetze selbst zu ergründen. Er las Corneille's Abhandlung über die drei Einheiten und Racine's Vorreden, und das Ende war, daß en die ganze französische Thaorie gründlich verachten kennte. So verdanken wir denn vielleicht dem Franzosen Derones einen Theil jener kühnen Verlichtung aller Regelmäßigkeit, welche im "Goetz von Verlächingen" Deutschland überraschte und in Staumen setze.

### Vierter Abschnitt.

#### Mannigfache Studien.

Endlich, im Juni 1761; verließen die Franzosen Frankfurt, und es ging wieder ernstlich ans Studiren. Unter der Leitung des Baters sing Wolfgang Mathematit, Musit und Leichnen an. Für Mathematit hatte er kein Talent, sün Musit nur wenig: er lernte Klavier und später Gello prieken, aber etwas Nechtes wurde nie darans. Zeichnen blieb: sein Leben lang eine angenehme Uelmng, aber auch nicht mehr.

In der Stille ununterbrochener Studien machte er nun riefige Fortschritte. Selbst die Stunden der Erholung füllte er mit nütlicher Beschäftigung ans. Seinen Sprachschaft wermehrte er durch das Englische, und um all die Sprachen, die er kannte, lebendig zu erhalten, erfand er einen Roman von sechs die sieben Geschwistern, die in der Welt zerstreut sich wechselseitig Bericht erstatten. Der älteste Bruder erzählt in gutem Dentsch von allen Erlebnissen seinen Reisenz die Schwester antwortet in einem "frauenzimmerlichen Stil", mit lauter Punkten und in kurzen Sähen, ungesähr wie nachher Siegwart geschrieben wurde. Der zweite Bruder studirt Theologie und shreibt daher Latenissen, mit griechischen

Nachschriften. Ein britter und vierter, Sandlungsbiener in Hamburg und Marfeille, korrespondiren englisch und franzofich: bas Stalienische fällt einem Mufifus qu. und ber Jungfte, "eine Art von naseweisem Neftquadelchen", legt fich auf's Jubendeutsch. Dieser Roman nothigte ibn zu einem genaueren Studium. ber Beographie. : Da er bie fieben Geschwister in verschiedene Gegenden versetzt hatte, fo rubte er nicht, bis er von biefen Dertlichleiten eine Kare Anschauung gewann, bamit bie Gegenftande und Ereigniffe in ben Briefen einigermaßen ber Birklichkeit entsprächen. Der barode Berfuch mit bem Judendeutsch führte ihn zum Stubium bes Debräischen. Als die Ursprache des alten Testaments schien ibm die Kenntnif beffelben eine Nothwendigkeit; fein Bater erlaubte ibm, Privatstunden zu nehmen, und obgleich er von ber foweren Sprache teine grundliche Renntniß erlangte, fo trat ibm bod burch bas Lefen, Ueberfeten und Auswendiglernen aus ber Bibel ber Inhalt lebhafter entgegen — eine Erfahrung, bie man leicht begreifen wird, wenn man bie auernde Wirkung ber mubfamen Lekture bes Salluft und Livius in unfern Schulen mit ber vergleicht, bie bas rafce Durchfliegen von Geschichtswerten in unferer Mutteriprache bat. Die Bibel machte einen tiefen Ginbruck auf ben jungen Goethe. Auf einen Anaben von jo nachbentlicher Sinnesart mußte bas ernfte Stubium eines folden Buches einen tiefen und burchgreifenben Ginfluß üben, und zu gleicher Zeit konnte es nicht verfehlen, in ihm, ber schon so gewöhnt war, für fich felbft au benten, gewiffe Zweifel zu erweden. "Schon vorber, ergablt er, waren mir die Biberfpruche ber Ueberlieferung mit dem Wirklichen und Möglichen sehr aufsallend gewesen, und ich hatte meine Hausliehrer durch die Sonne, die zu Gideon, und den Mond, der im Thal Ajalow still stand, in manche Noth versetzt, gewisser anderer Unwahrscheinlichkeiten und Inconsequenzen nicht zu gedeuken. Alles dergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von dem hebräischen Meister zu werden, mit dem alten Testament ausschließlich beschäftigte, und solches nicht mehr in Luthers llebersetzung; sondern in der wörtlichen beigedruckten Version des Sebastian Schmid durchstudirte."

Eine Frucht biefer hebräischen Studien war ein biblisches Gebicht über Joseph und seine Brüder; er diktirte es einem armen halb blöhstunigen Menschen, der in seines Baters Pause als Mündel wohnte und sich am liebsten damit beschäftigte, abzuschreiben oder sich diktiren zu lassen. Goethe sand es bald sehr bequem zu diktiren, und von da an blieb es sein Leben lang die Lieblingsmethode bei seiner schristlellerischen Thätigkeit. Was er, sagt er selbst, Gutes sinde in Neberlogung, Gedanken, ja sogar im Ausbruck, das komme ihm meist im Gehen, sigend sei er zu nichts aufgelegt.

Im Zusammenhange mit diesen biblischen Studien und seiner Einsegnung, welche 1763 stattfand, können wir einen Blick wersen auf Fraulein von Klettenberg, beren Briese und Gespräche er nachber im Wilhelm Meister zu den "Bekenntnissen einer schönen Seele" verarbeitete. Ihr Einstuß war eingestandener Maßen, sowohl damals als späterhin, sehr groß. Derselbe bestand nicht so sehr in der Wirkung ihrer Belehrung, als in der Einsicht, die er in eine tief religisse

Madur erbielt. Sie war weber blaott noch brübe: " 36t Gianhe wan ein inneres Bicht, bas milben Glanzum fie ber ftrablite. Durch ihren Ginflug bewogen, ichrieb er eine Reihe: heiftlicher Oben mach bem bamaligen Geschmach und erfreute bamit feinen Bater bochlich, als er fie ihm reinlich abgeschrieben in einem Dnartbande überreichte. Sebes Saler folite er einen folden Quartanten liefern, meinte ber 2: Eine aans andere Art von weiblicher Einwirkung üt aleich daneben ant besprechen. In jener Beit fühlte fein berg bie erften Regungen ber Liebe. Er war noch nicht gang filmfarbu Sahr alt; als Gretchen, Die Gowefter eines leichtfeitigen Maineraden, feine Obantafte querft mit ihren Reigen beumambigte. Die Geschichte ift turz biefe. Er gerieth mit jungen Leuten won nieberer Gerkunft, und einigermaßen bebenklichem Chatalter in Bekanntschaft und machte auf ihren Antrieb fein poetifches Salent prattifch nutban: er fcrieb Dochzeitsund! Leidengebichte, berem Ertrag in beitern Bergnügungen beduf ging. Go tam er fast täglich mit Gretchen gufammen; wher biefe; fo freundlich fie gegen thu war, behandelte ihn boch wur als Rind und erlaubte ihm niemals die geringste Bertrattlidikeit. Die Gefellichaft führte ein luftiges Leben, mit Pleiniels und vergnuglichen Gelagen, und bie Rronung Sofeph's II. jum Romifthene Rouig (die Goethe-fo umftandlich befchreibt) gab noch zu erhöhter Luftbarteit Anlaft. Gines Abends, nachdem man fich den Tap über mibe gesehen; verauf bas luftige Bolt ber Rett, und Mitternacht überrafchte Re; unverfebens. Bu: feinem Schreden fant Bolfgung, bag er ben Sausichluffel nicht bei fich hatte, mittelft beffent iben

bieber gelungen mar, fein nachtliches Treiben ben Augen bes Baters zu verbeigen. Greichen machte ben Borfcblag, bie Gefellschaft folle beisammen bleiben und bie Racht verplandern. Das murbe angenommen, aber wie es in folden Rallen immer zu geben pflegt, ber Berfuch miflang: Die Augenlider fentten fich mube und fcwer; bas Gefprach ging allmalich ans; zwei frembe Gafte entichlummerten zwerft; ein Kreund mit feiner Schonen, ihren Ropf auf feine Schulter gelegt, faft in einer Ede; ein anderer hatte die Arme auf bem Tische übereinander gelegt und schlief mit aufliegenbem Geficte. Es war ftill geworben in bem lauten Gemach. Gretchen und ihr fleiner Frennt fagen in ber Kensterede und unterbielten fich leife. Endlich übermannte auch fie ber Schlaf, fie lehnte bas Röpfchen an feine Schulter und war gleich eingeschlummert. Bartlich und ftolg ftutte er bie reigende Last, bis auch er ber Müdigkeit erlag. Als er wieder ermachte, war es heller Tag. Gretchen ftand vor bem Spiegel und rudte fic bas Saubden gurecht. Liebensmunbiger als je lächelte fie ihn an und brudte ihm beim Scheiben berglich bie Sand. Aber min, wo er ihr naber zu tommen boffie, trat auch brobend bie Lofung biefes Berhaltmiffes beran. Ginige von fenen Tuftigen Gefellen hatten ichlechte Streiche gemacht, Sanbichriften gefälscht u. bergl. Greichen und ihr Brider wurden auch in die Anklage verwickelt, aber mit Unrecht. Bolfgang batte eine strenge Untersuchung zu befteben; ba er burchaus fchulbles war, fo kummerte ibn bas wenig, aber ein großer Rummer war es ihm, daß Greichen in ihrer Ausjage erflärte, fie tonne nicht lenguen, bag fie ibn oft und gern gesehen, aber sie habe ihn immer als ein Kind betrachtet und ihre Reigung zu ihm sei wahrhaft schwesterlich gewesen. Man kann sich benken, wie entsetlich übel er das nahm. Für einen Rnaben, der gern für einen Mann gelten möchte, ist es wohl das Bitterste, wenn ein Mädchen, das er mit seiner Huldigung beehrt, ihn als Kind behandelt. Er litt schwer darunter, seinen Liebesroman so zerstört zu sehen; sein nächtliches Lager benetzte er mit Thrünen, der Genuß von Speise und Trank war ihm schwerzlich, das Leben war ihm öbe und leer.

Aber Stola tam ihm au Gulfe - Stola und jene Beweglichkeit ber Jugend, welche bie außergewöhnliche Reizbarleit burch eine besondere Bugabe von leichtem Sinn und gludlicher Bergeffenheit ansgleicht. Er warf fich auf bie Studien, namentlich auf bas ber Philosophie; ein Privatlebrer, eine Art von Bagner neben biefem jugenblichen Kauft, gab ibm babei Anleitung. Diefen Lehrer, ber einen ftaubigen Quartanten jeber Lanbichaft vorzog, wußte er tief in die Einsamkeit bes Balbes zu loden, in "jene fconen belanbten Saine, wo ein armes verwundetes Serg fich verbergen tann", und er mußte fich bafur ben Spott gefallen laffen, er erweise fich wie ein wahrer Deutscher, ba icon unsere Urväter, wie Lacitus erzähle, an ben Gefühlen fich erbant batten, welche und bie Ratur in folden Ginfamkeiten fo berrlich vorbereitet. Aber ber Spott verleibete ihm feine Raturfrenden nicht. Er fdwelgte in feinem erften Schmerze; bie Wolluft ber Melancholie, bas Bahngebilb von einer vorlornen Erifteng trieb ibn in bie Ginfamteit.

Oft machte er weitere Ausstüge in die Umgegend. Su jenem Gebirge, das von frühester Kludheit auf so sern und ernsthaft vor ihm gestanden, sand er nun die Plätze seiner stillen Freuden. Homburg, Kronburg, Königstein, Wiedkaden, Schwalbach, Biberich und andere Orte wurden besucht; sein Geist füllte sich mit lieblichen Blidern — Knospen künstiger bichterischer Blütsen.

Daneben wurden ernstere Studien nicht vernachlässigt. Seinem Bater zu gefallen, gab er sich sletzig mit der Suzisprudenz ab, und sich selbst zu Liebe war er noch sleißiger in der Literatur. Morhof's Polyhistor, Gegner's Jsagoge und Bayle's kritisches Werterbuch erfüllten ihn mit einem neuen Ehrgeiz — er wollte Universitäts-Prosessor werden! Es zeigt sich darin, wie auch sonst in seinem Leben, die seltsame Bestimmbarkeit seiner Natur, dem Chamaleon vergleichdar, das seine Farbe von jedem Baume annimmt, unter dem es gerade ruht.

Sener Anfall von Trübsinn bauerte nicht lange. Ein Kreis lebensluftiger Freunde — unter ihnen Horn, von dem wir gleich mehr hören werden — zog ihn wieder in die Fröhlichkeit hinein. Ihre Meinung von seinen Talenten scheint außerordentlich groß gewesen zu sein, und ihre Liebe zu ihm, ihre Theilnahme an all' seinem Thun war ein Vorspiel dessen, was er das ganze Leben hindurch ersahren sollte. In den wildesten Tagen seiner Universitätsjahre, in der übermüthigen Genieperiode, und in der Geheimrathszeit — mochte seine Laune sein, wie sie wollte, mochte er Anstoß geben, welchen er wollte, immer wurde alles vergeben und vergessen über dem unwider-

stehlichen Zamber seiner Ratur. Das Geheimnis bieses Zunbers war seine eigene überströmende Liebesfülle und seine wahrhafte Theilnahme für jede noch so entgegengesette Individuntität.

Mit diesen flüchtigen Bliden auf seine Jugendzeit schließen wir dieses Buch, um die Zeit, wo er die Untversität Leipzig bezog. She wir ganz von dieser Periode scheiden, fassen wir, zun Drientirung für unsere weitere Darstellung, die Hauptzuge seines Sharatters übersichtlich zusammen.

។ នាមួយប្រាស់ សេសាសិស្សា មាន មានស្រែក មានសេវៈ ស

and the state of the state of

# Sünfter Abschuitt.

# Das Rind iff bes Mannes Bater.

Wie and den sansten unden Linien im Gesticke des Kindes schum die Jüge sprechen, die sich nach Sahren zu sesten Bormen entwickln, so lassen sich nied nach Sahren zu sesten Bormen entwickln, so lassen sich nieden gestigen Ingen des Kindes die Eigenthümlichseiten des Mannes nachweisent Aber es ist mir oft so vorgesommen, als ob den Zusammenhang der Antwicklung in der Uebergangsperiede eine sichtliche Unterbechung erleibe, so nämlich, daß der Süngling in vielen Austehungen sowohl von dem verschieden erscheint, was er als Kind mar, wie von dem, mad er in retserem Aber sein wird. Im Sünglingsalter, wor die Leidenschaften Aben der Shandten beherrscht der Stunde. So wird aus einem versähligen beherrscht die Stunde. So wird aus einem versähligen Knaken oft ein wilder Jüngling, aber wie er heranreist, krystallissirt er sich auch wieder zu seistendisseit.

Bei Goedhe: war das sicherlich der Fall. Wäre er jung gestosben, wie Chelley und Roud, so würde er unter die heitenni-Muturdichter gegählt; da un aben das zweiundachtzisste Jahr erreichte, so krystallistrte sich durch fünfig Jahre hind burch ein Charakter, ber jeben Kritiker stutig macht. Dürftig, wie die Nachrichten aus seiner Kindheit sind, geben sie uns doch die Hauptzüge des Mannes. Wir wollen sie rasch überblicken.

Zuerst seine Bielfeitigkeit. Gelten hat ein Knabe folche Bollständigkeit menfchicher Begabung gezeigt wie er. Die vielfältige Thatigkeit feines Lebens ift in ben verschiebenartigen Strebungen feiner Rindheit im Boraus gezeichnet. erscheint uns als ein ordnungsliebenber, eimas formlicher, wißbegieriger, nachbenklicher, bebächtiger Anabe, als ein frühreifer Schiffer ... ein alles verichlingenber !! Sefet, ein tuttiget Philosoph auffisigene Sand, ber fo tapfer unabhängig für fich felbft benet, baff er mit feche Baften ble Bute feines Goobers, mit fieben Sabren bie Gerechtigteit res Urtheils bet aroften Welt begweifelt. Er ift erfinberifc, poetifc, fiolz, liebevoll, fluchtig, fein Weift allen Einfluffen offen, von jebem Binte getriebens und boch, wahtenb bie Richtung feis ner Abatigfeit is unftat und beftimmbar, ift er berr fiber fich fellift: Die verschiebenartigfton Raturen, bie wiberfpredenbften Anfichten intereffiren ibn. Er ftubirt febr fleifig; wie nur ein Bucherwurm fleifig fein tann; Sprachen, Dethologie, Altenhumer, Jurifterei, Philosophie, Poefie, Relis gion - alles treibt er eins nach bem anbern, aber baneben macht er ulle Beftlichkeiten mit, lernt bas Leben in verschiebemen Geftalten bennen und ift fo halb ein Reiner Rachtfondarmer. Und wieberum bon trüber, traimerifcher Stimmung wied er heimgesucht und walbermarte in bie Binfam-Peit treibi est ibm aufflieben. I at i litte in at in ber in ber in

... Deiworkiedende indese unter Jeinen Charafteraunen find Genfehaftigleit. Formichkeit, Werftanbigfeit. Er ift bas gerabe Gegentheil eines Richtsnut. Er macht feinen Elterm feine bose Gorge, was wohl aus ihm werden moge. Er scheint burchaus harr seiner selbst. Das hat beren in statenen Jahren feine Beurtheiler fo ftusig gemacht; biefe außere Rube bet Gellitbeberrichung, biefen Mangel an Enthusianius tonm ten fie mit ihren Begriffen bon einem Dichter nicht vereinib gen. Gewiß hatte er Enthusiasmus, menn je einer ihn hatte, ifofern nämlich enthusiaftisch ("bes Gottes voll") fein fo viel beist als von einer göttlichen Ibee erfüllt und in ihran Lichte raftbos ihatig fein. Bas man fonft Begeifterung nennt, ber Anfruhr der Empfindungen und ihr Triumph über bie mathle los gewordene Serricberin Bernunft - bas war ihm fremdt feint Berftand empfing ben Sauptaufton nicht von feinen Embfindungen. Babrend uns baber bei ben meiften Dichtern zuerst einr leicht bewegliches Gefühl mit all felnen Lausnen. Sowaden und menfolich iconen Berirmungen auffallt, trifft und bei Goethe, bem Angben und Manne, nicht bem Sunglinge, werft fein Berftand mit feiner Rlarbeit, feiner Rabe: und feiner argerlichen Freiheit von Merirrung. Sch fames angerliche Freiheit; benn wir alle überfeben in fo germ die Bertrungen bes. Enthuffasmust -- bie feinen, well fie unfer Mitleid beanfuruchen, die andern weil fie eine Gomeinfamieit der Teiebe gwifdert: bem Gunber und und felbit basthier - med wie erburmungelos bekrifteln wir dagegen bie Enfolge ben Bernunft, bie talten Betechnungen ber Rlitge beit, die unsereischwäche: beschämen und wen unserm: Maleid kein Almosen beblirfent Warum wohl predgen wird alle Alingheit und können sie boch nicht leiben ? Bielleicht besthalb, weil wir bundel fühlen, baß ohne die Irrihumer des herzens bas Leben seinen banernden Reiz entbehren würde, und so sinden gerade die Fehler, die aus underständigem, unbedachtem Thun entspringen, vor dem natürlichen Grähle Ginaber, weiches jensoltst der rein verständigen Zwode noch andere, höhere Liele uns ahnen lätzt. Das ist einer von den Gründen, warum die Berirrungen im Leben genialer Männer uns so unerlöschliche Sympashie abnöthigen.

Ruch diefen Andeutungen barf ich an biejenigen, weiche über bie ftille, auf fich felbft rubenbe Sobeit Goethe's im Alter fich nicht troften konnen, wohl die Frage richten, ob fle biefelbe bei naberem Rachbenten nicht boch mit ihren Begeiffen von: bem Befen eines Dichters vereinigen kommen? predigen Bernunft, aber wir fompathiffiren mit ber Empfinbung. Unfere Abneigung gegen jene entspringt aus ber Meinung, fie fei mit biefer unberträglich. Wenn aber ein Mann bie Gerrichaft bes Billens und des Verstandes mit der tief. ften und feinften Empfindung vereinigt, muffen wir bann nicht fagen; er habe in lebenbiger Ginbeit zu Ehren gebracht, beibes was wir lebren und was wir lieben? Dag Grethe beibest in fich vereinigte, wirb biefe Lebensbefdreibung mehr als gemigend beweifen: In ben nachtfolgenben Abidinitten erficient er wild, subelos, siellos fich verirrend und fo bed anstgelaffen, baft beit glubenbften Berehrer gentaler Buftheit Beinage gefcheben wirde bisweilen find in bem Jungilnge ber Rnabe und bet Mann taum noch zu ertennen.

Noch ein Charafterzug muß hier beachtet werden, die ungebulbige haft, mit ber er von einem Gegenftanbe aum anbern eilte. Sie lag feiner vielfältigen Thatigkeit nach fo verichiebenen Richtungen bin au Grunde und andrerfeits verschulbete fie es, baf er es nie in einer Sache zu ber vollenbeten Fertigkeit eines Meifters brachte. Er war außerorbentlich beftimmbar, erhielt von jedem außeren Ginfluffe Anftog und blieb nicht fest bei einer Sache, weil mit ber Sabigteit vieles aufzunehmen, eine Ungebuld verknüpft war, die ihn bald ermatten lieft. Es giebt Leute, die viele Sprachen lernen, aber die Grammatik auch nur einer einzigen Sprache niemals gang beberrichen. Bu ihnen gehört Goethe. Leicht angeregt, feine Thatigkeit in einer neuen Richtung zu entfalten, batte er nicht die Gebulb, die orbentlich am Anfang anfängt und ftufenweise zu sicherer Meisterschaft fich erhebt. Wie ein Abler fturate er fich auf feine Beute; gebulbig wie eine Rate barauf zu warten, war ihm verfagt. Diefer ungebulbigen Saft muß es zugeschrieben werben, bag er fo manche Werte unvollendet gelaffen, manche andere unter langen Bwifchenraumen rudweife beendet hat. Prometheus, Mahomet, bie natürliche Tochter, Elpenor, Nausikaa, die Achilleis u. a. find Fragmente geblieben; an Fauft, Egmont, Taffo, Sphigenie, Bilhelm Meifter hat er lange Jahre gearbeitet. Bas in wenigen Tagen, fo lange ber Anftog bauerte, gemacht werben konnte. das wurde fertig; größere Arbeiten zogen fich burch eine gange Reihe von Jahren bin.

30 At 11 1 W ションタ うかいまき おっぱんかいご and the second of the second Carlo Jacobson with the same of 64 1 W 12 • 24. (1) 10.5 + 5% acr. The first of the great The state of the s 0.00 the great of 491 . Mr. Barrell 化二百二十二烷 化化二烷基 化二二烷二二烷 .

### Zweites Buch.

Die Universitäts = Jahre.
1765 bis 1771.

In großen Städten lernen früh Die jüngften Anaben was; Denn manche Bücher lefen fie Und hören bies und bas Bom Lieben und vom Rüffen, Sie brauchen's nicht zu wiffen; Und mancher ift im zwölften Jahr Fast Rüger als sein Bater war, Da er bie Mutter nahm.

Defer lehrte mid, bas Ibeal ber Schönbeit fei Einfalt und Stille, und baraus folgt, bag tein Jüngling Meifter werben könne.

# Inches Such.

#### Application and Mileson

Confidence of the confidence o

ាននេះ ស្រែក្រុង ស្រែក្រុង ស្រែក្រុង

### Erfter Abschnitt.

#### Der Leipziger Student.

Sm Oktober 1765., eben sechszehn Juhr alt geworden, tam Goethe kach Leipzig, um sein akademisches Leben zu bes ginnen und, wie er hoffte, die solide Grundlage zu einer dinftigen: Prosessing in der Feuerkagel am Neumarkte und wurde am 19. Oktober von dem Rektor der Universität als Student in der bayrischen Ration inserbiet\*).

Sollte der Leser von der Schilderung der Beipziger Periode in "Bahrhelt und Dichtung" eine lebhafte Eninverung haben, so muß ich ihn bitten, dieselbe schieumigst zu verbannenz die rusig eruste Erzählung Seiner Eprellenz des Herm Veheinten Raths von Goethe giebt ein sehr: ungenapes Bild von dem wahren Treiben das naturvalchsigen wilden Sins

Die in die neueste Beit gehörten alle Mitglieder biefer Universität einer der vier bei ber Stiftung bestimmten Rationen an, der meißnischen, sachsichen, baprischen und poinischen. Als Frankfurter wurde Goethe der baprischen augeschrieden. Dito Sahn Goethe's Briefe an Leipziger Freunde"; auch das Folgende berudt auf diesem Buche und anderen Mitheilungen Indale

benten, ber eben seinen ersten Ausslug aus dem väterlichen Hause machte, so viel Geld im Bentel hatte, daß es ihm unendlich schien, vor dem die Welt, um mit Pistol's Worten zu reden, wie eine Auster lag, die sein Genie ihm öffnen sollte. Seine eigenen Briefe und die seiner Freunde setzen uns in den Stand, stiederickschiffschie Erzählung zwischen den Zeilen zu lesen, und da lautet denn die Geschichte ganz anders.

Buerft ftellte er fich bem hofrath Boehme vor, einem auften beutschen Professor, ber burchaus in ben engen Breis feiner Fachwiffenschaft festgebannt war und Literatur und fonte Runfte tief verachtete. Gang offen thoilte ihm Goethe feinen geheimen Plan mit, fatt) ber Jurisprubeng, wie bet Bater bericingte, bie fchonen Wiffenfchaften, Alterthum und Rutest zu fimbiren; aber ber Hofrath rebete ihm auf's ernftlichfte ab. Es war nicht ichwer, ben leicht beftimmbaren Studenten gn überzengen, bag eleganten Jutiften, wie Otto von Seinercius, nachauftreben ber rechte Ghraeit fur einen tuchtigen. Menfchen | fei. : Grethe ging benn auch mit Gifer am die Arbeit. wie Studenten das gewöhnlich thun, wenn fle Querft bie .. Gibe ber Welehrfamteit auffuchen. .. Philosophischen und juriftifche Borlefungen befuchte er anfangs fo emfig, baß fein Bater eine rechte Freude baran gehabt batte. Aber biefer Unflug von Gleiß ging fonell vorüber. Begen bie Logit bekam er bald einen unüberwindlichen Widerwillen. Er hungerte nach Realitäten, Begriffe konnten ihn nicht befriedigen. Es tam ibm "wunderlich vor, daß er diejenigen Geiftesoberationen, bie er von Bugend auf mit ber größten Bequemilickeit verrichtet hatte, so auseinander zerren, wereim zeln und gleichsam zerstören sollte<sup>8</sup>), um; den rechten Gebrauch derselben einzusehen und etwa noch ihren wissenschaftlichen Namen zu ersahren. Ban dem Dinge, von der Welt, von Gott, versichert Goethe, habe er ungefähr so viel zu missen geglaubt, als der Lehrer selbst, und an mehr als einen Sielle schien as ihm "gewaltig zu hapern." Mit den inristischen Collegien wurde es das dere Lehrer ihm zu die den zurührschen grade schan so viel, als der Lehrer ihm zu dieten für zur sande schan noch dazu gegen Fastwacht in den Räche eines Dörsaufs gerade um die Stunde der Borlesung, "die Hilbsten Krapfeln heiß aus der Pfanne kamen", so verlor, wie jeder denken kann, der sechszehnschrige Leichtstun vollen e Collegien aus dem Gedächnist.

Leichtfinnig mar er und wild und etwas rab, sowohl in ber äußeren Erscheinung, wie in seinem Dialett. Er hatte

<sup>\*)</sup> Die Ausführung dieset Tertes giebt Mehhffle dem Schüler.

Dunn kehret man ench manchen Ang
Daß, was ihr sonst auf einen Schlag
Getrieben, wie Effen und Trinken frei,
Eins! Zwei! Drei! dazu nöthig sei.
Zwar ift's mit der Sebanken-Kabrik
Wie mit einem Weber-Meisterstück,
Wo ein Tritt tausend Jäden regt,
Die Schifflein herüber hinüber schießen,
Die Fäden ungesehen sließen,
Ein Schlag zusend Verdindungen schlägdz

vie derberen Frankuiter Manieren, einen kurk oberbeutscheit Ausent und produzielle Wendungen mit nach Seipzig zieracht, bie hier bei boetige feinete Conversation um so weniger pasten, als er sie mit biblischen Kernworten und "treuberzigen Spraiken Ausbrücken" mischte. Ia, selbst seine Meidung stand in einem mangenehmen Gegensahe zu der Meidung stand in einem mangenehmen Gegensahe zu der Meidung stand in einem mangenehmen Gegensahe zu der Meidung sind bei sie stand beine Satische wahreicht unsehnlich, aber in ethöhtem Stade produkt hiell; nicht nur war sie nach Franksuter Schnitt, sindernich von einem Bedtenten des spreisunen Vallenders wardertstich gemacht. Er selbst stells stellt stellt sie sie

Und beweil't euch, es müst jo jein: 'Das Erft' war' jo, das Zweite fo, Und drum das Dritt' und Vierte fo;

ni 1/2 Mid wönn bas Etfl' und Zweit' nicht war', ville Bast Ditt' und Wett' war mimnemetic.

Das preisen die Schuler aller Orten,

Ber will wos Leine Meber gewarden.

Ber will wos Lebendig's erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist heraus zu treiben,
Dann hat, er die Theile in seiner Hand,
Fehlt leiber! nur das geistige Band,
Encheiresin naturae nennt's die Chemie,
Spottet ihrer selbst und weiß nicht wie.

Borauf denn die Antmort. des Schulers den Seelenguftand des Leipziger Studenten Goethe mit bem einen bekannten Deifterftriche malt:

Mir wird von afle bem so dunen, UM gling' mir ein Mühlend sin Kopf herunt. (Annte d. Uebers.) recht schmad gekielbet; balb aber entlänschen ihnswiedethalte Recereten und ernsthafte Worstellungen seiner Franklichen kanden, den Franklichen Bestelle der Kanals seines Liges abs der Benater der (vanals sehr beliebte) poetischen Dochkander in einer ähnlichen Rleidung auf und erregte in bieferdselbannen Dochk lautestes Gelächter; dar war dein seinenspielten, und er tauschte seine sämmtliche Garberobe gegen neunundstelle Kielber um.

Gine Stelle aus einem Briefe, ben' er bereite aus 20. Di tober an einen Arantfurter Arendb ichrieb, mag und ein Refe nes Bilb von ben erften Ginbruden bes Beibgiger Lubens : ne ben : "Ich babe hinte mei Collegion gehört, die Stanten gesetichte bei Professor Bobmer, und bei Emefte über Gice ron's Gefteckt vom Redner. Nicht wahr, bas ning und Die andere Boche geht Collegium philosophicum et mathematicum an. - Gottideben kab ich noch nicht gesehen Er hat wieder geheurathet. Eine Ifr. Obriftleutnantin. Ber wifit es boch. Sie! ift. 19 und er 65 Zabr. Sie ift 4 Soue groß und et 7. Sie tft maget wie ein Baring und er bick wie ein Reberfack: - Sch: maffe: bier große Kiame! Aber noch gar Reit bin ich bein Stufter. Dich wend es auch nicht. - Ich brauche Runft win fleiftig unt fein. In Gio fellicaften, Concert, Rompedie, bei Gafteteben, Abenbeffen Svanierfahrten fo biel es um biefe Beit angeht. Dal bas geht Bould. Aber auch Willich toftspielin Buim Dentet bas fühlt mein Beniel. Salt! nettet! haltet auf! Siebft Du fie nicht mehr fliegen? Du marididerten 2 Louiskou: Gelite da ging felke. Sommel i sichou mieber ein mans berofchen

die hier offind wie Knunger bei ench draußen im Reiche. Aber: hennoch kann hier; einer sehr wohlfeil lebem. So hoffe ich des Jahrs mit 300. Nihln. was sage ich mit 200 Rihln. ansgesommen. NB. das nicht mitgerechnet, was schon zum Honter ist.

Weichung. In der Mittagstafel bei dem Rektor Hofrath Ludwig, wo er tglichä speiste, traf er mehre junge Mediziner. Hast unv. von Botanik war da die Rede und die Namen hallen, Kinné, und Buffon hörts er sortwährend mit Berekrung-mennen. Immer bervit, auf die Futeressen seiner Umgebung einzugehen, kam er so auf einmal in diese Studien hinem; aber mit so leidenschaftlichem Etser er sie später benieb, damals benühnte er sie doch mur obenhin. Eine andere Onello der Bildung: wartete seiner, die er sein Leden lang dankbar anerkannte, nämlich die Gesellschaft der Krauen.

bei de Billit du genau erfahren, was fich ziemt, bei ebien Frauen an .—.

sagt er im Tasso, und dier, in Leipzig, ließ er sich von Frau Böhme nicht nur üher gesellschaftlichen Berkehr; sondern auch in den Grundsäten das guten poetischen Geschwards gern belehren. Diese seine, gebildete Fran verstand s, ihn in die Gesellschaft zu ziehen, ihn L'hombre und Piquet zu lehren, sinne provinziellen Sitten und Ausdrücke abzuschleisen und endlich ihn zu überzeugen, daß die Dichten, die er damals bewunderte, nichts dangem und das seiner eigenen Gedicke ublieb bossenen web biste utchts bossenen. Wei er seine

Garberobe auf einmal ganz geopfert hatte, so follte er nun auch den Vorrath an Gedichten preisgeben, den er so stolz von hause mitgebracht hatte. Er sah ein, daß seine Zugendarbeiten schlechtes Zeug seien, daß seine Sedichte des wahren Lebens entbehrten, und so verbrannte er denn sines Tages "Poeste und Prosa, Plane, Stizzen und Entwürfe sämmtlich zugleich auf dem Küchenheerde", und die Flamme riß sie sort in alle Winde.

Aber bie Gesellschaft wurde balb schal für ihn. Er ward unruhig, unglücklich. Die Karten boten ihm keinen Reiz und literarische Gespräche wurden ihm lästig. "Ich habe nicht gesichrieben", berichtet er (28. April 1766) an. seinen Kreund Riese. "Berzeiht es mir. Fragt nicht nach der Ursache! Die Geschäfte waren es wenigstens nicht. Ihr lebt vergnügt in Marburg, ich lebe hier eben so. Ginsam, einsam, ganz einsam. Bester Riese, diese Einsamkeit hat so eine gewisse Traurigkeit in meine Seele gepräget.

Es ift mein einziges Bergungen, Benn ich entfernt von jebermann Am Bache, bei den Buschen liegen, An meine Lieben denken kann.

"So vergnügt ich aber auch da bin, so fühle ich bennoch allen Mangel des gesellschaftlichen Lebens. Ich seufze nach meinen Freunden und meinen Mädgen, und wenn ich fühle, daß ich vergebens seufze

Da wird mein herz vom Jammer voll, Mein Aug wird trüber,

Der Bach rauscht jest im Sturm vorübet, Der mir vorher so sanst erscholl. Kein Vogel singt in den Gebüschen, Der grüne Baum verdorrt, Der Zephir, der mich zu erfrischen Sonst wehte, stürmt und wird zum Nord, Und trägt entrissne Blüthen sort. Voll Zittern slieh ich dann den Ort, Ich siteh und such in öben Mauern Einsames Trauern.

"Aber wie froh bin ich, ganz froh. Horn hat mich burch seine Ankunft einem Theil meiner Schwermuht entrissen. Er wundert sich daß ich so verändert bin.

Er sucht die Ursach zu ergründen, Denkt lächelnd nach und sieht mir ins Gesicht. Doch wie kann er die Ursach finden, Ich weiß fie selbsten nicht.

"Ener Brief redet von . . . . Ich muß doch ein wenig von mir felbst reden.

Ganz andre Wünsche steigen jest als sonst Geliebter Freund in meiner Brust herauf. Du weißt, wie sehr ich mich zur Dichtfunst neigte, Wie großer haß in meinem Busen schlug, Wit dem ich die verfolgte, die sich nur Dem Recht und seinem heiligthume weihten Und nicht der Nußen sausten Codungen Sin offnes Ohr und ausgestreckte hände Voll Sehnsucht reichten. Ach Du weißt mein Freund, Wie sehnsucht zuch und gewiß mit Unrecht) glaubte, Die Ruße liebte mich und gäb mir oft

Gin Lieb. Es flang von meiner Lever zwar Manch ftolges Lieb, bas aber nicht bie Dufen, Und nicht Apollo reichten. 3war mein Stolz Der glaubt es, daß fo tief zu mir berab Sich Götter niederließen, glaubte baft Aus Meifterbanden nichts Bolltommners fame. Als es aus meiner Sand getommen mar. 3ch fühlte nicht, daß teine Schwingen mir Gegeben waren, um empor zu rudern. Und auch vielleicht, mir von ber Gotter band, Riemals gegeben werben murben. Doch Glaubt ich, ich hab fie schon und könnte fliegen. Allein taum tam ich ber, als schnell ber Rebel Bor meinen Augen fant, als ich ben Rubm Der großen Manner fab, und erft vernahm, Wie viel bazu gehörte, Rubm verdienen. Da fab ich erft, daß mein erhabner Blug, Wie er mir ichien, nichts war als bas Bemuhn Des Burms im Staube, ber ben Abler fiebt Bur Sonn fich fdwingen und wie ber binauf . Sich febnt. Er ftraubt empor, und windet fic, Und angftlich fpannt er alle Rerven an Und bleibt am Staub. Doch ichnell entfteht ein Bind. Der bebt ben Staub in Wirbeln auf. Der glaubt Sich groß, bem Abler gleich, und jauchzet icon Im Taumel. Doch auf einmal giebt ber Wind Den Dbem ein. Es fintt ber Staub binab, Mit ibm ber Wurm. Sest friecht er wie guvor.

"Berbet nicht über meinen Galimathias bose. Lebt wohl. — Liebt mich. Lebt wohl. Lebt wohl."

Dieser Brief ist nicht blos wegen des Ansichlusses über Goethe's geistigen Zustand interessant, sondern die Berse, in die er sich wie von selbst ergießt, beweisen auch, daß er bei seinen Freunden schon damals für einen kunstigen Dichter galt. Das Geständniß in den Schlußversen stammt offendar aus dem Berkehr mit Frau Böhme, aber nicht seber junge Dichter hätte sich so leicht entmuthigen lassen. Selbst Goethe's Entmuthigung dauerte nicht lange. Sein nachheriger Schwager Schlosser kam nach Leipzig und veraulaste ihn durch Lehre und Beispiel zu erneuerter Thätigkeit; er machte beutsche, französische, englische, italienische Gedichte, die er an Schlosser richtete.

Schloffer, zehn Jahre alter als er, regte ihn nicht allein burch seine Ueberlegenheit an Renntniffen und Gewandtheit zur Nachahmung an, sonbern war ihm auch außerbem burch Einführung in einen Rreis literarischer Freunde forberlich. Das war eine Tischgesellschaft, bie fich bei bem Beinhandler und hauswirth Schontopf, am Brubl Rr. 79, verfammelte. Schontopf's Frau, eine lebhafte gebilbete Dame, gog burch ihre Frankfurter Beziehungen - fie ftammte aus einer bortigen Patrizierfamilie - Frankfurter Reisende in ihr Saus. Balb ftand Goethe mit ihr auf befreundetem Kufie, gehörte mit zur Familie und verliebte fich in die Tochter. Die beutsche Art, lange bei Tisch ju figen, nach Tisch bei Raffee und Tabad behaglich ju fcwagen, über Literatur und was bamit jusammenhangt zu bisputiren, erleichterte ben Bertehr und die Anknubfung bauernber Bekanntichaft. Der Wirth und die Wirthin führten an der Tafel den Borfik.

während ihre reigende Lochter, nachbem fie in ber Ruche thatig gewesen, ben Wein auftrug. Diese Lochter war Anna Satharina ober Rathchen, von Goethe in Dichtung und Babrbeit unter bem Namen Aennchen ober Annette eingeführt. Ihr noch vorhandenes Bilb ift febr bubich. Damals war fie neunzehn Sahr alt, ein munteres verliebtes Dabden; wie hatte fie unempfänglich sein sollen für bie Liebe biefes berrlichen Sunglings mit all ben Reizen feiner Schönbeit? Gie faben einander täglich, Mittags bei Tisch und Abends, wo er mit feinem ftumperhaften Alotenspiel ihren Bruber gum Rlavier begleitete. Auch Theater wurde in dem Kreundestreise gespielt; da hatte Goethe und Kathen natürlich bie Liebhaberrollen. Minna von Barnbelm, bamals ganz neu, war unter ben aufgeführten Studen. Es ging babei febr einfach ber; in einem Stude spielte eine Nachtigall eine Sauptrolle um fie barzustellen, wurde aus einem Taschentuche, fo aut es eben geben wollte, eine Bogelgeftalt gebreht.

Aus bieser Zeit sind uns zwei — kurzlich auch veröffentlichte — Briese erhalten, die von Goethe's damaligem Treiben ein so interessantes Bild geben, wie wir es in seiner eigenen Darstellung oder der eines andern Biographen vergebens suchen würden. Sie sind von seinem Freunde Horn, der in der letzten Frankfurter Zeit sein täglicher Gewosse wesen und Oftern 1766 auch nach Leipzig gekommen war; beibe sind an Moors, einen gemeinsamen Frankfurter Bekannten, gerichtet, der erste unterm 12. August 1766.

"Bon unserem Goethe zu reben! — Das ift immer noch ber ftolge Phantaft ber er war als ich berkam. Wenn Du

ihn nur sahft, Du würdest entweder vor Zorn rasend werben, ober vor Lachen bersten mussen. Ich kann gar nicht einsehen, wie sich ein Mensch so geschwind verändern kann. All seine Sitten und sein ganzes jehiges Betragen sind himmelweit von seiner vorigen Aufführung verschieden. Er ist bei seinem Stolze auch ein Studer, und alle seine Kleider, so schön sie auch sind von so einem narrischen Gout, der ihn auf der ganzen Akademie auszeichnet. Doch diese ist ihm alles einerlei; man mag ihm seine Thorheit vorhalten, so viel man will.

Man mag Amphion fein und Beld und Wald bezwingen, Nur keinen Goethe nicht kann man zur Klugheit bringen.

"Sein ganzes Dichten und Trachten ist nur seiner gnabigen Fraulein und sich selbst zu gefallen. Er macht sich in allen Gesellschaften mehr lächerlich als angenehm. Er hat (blos weil es die Fraulein gern sieht) solche porte-mains und Geberben angewöhnt, bei welchen man unmöglich das Lachen enthalten kann. Einen Gang hat er angenommen, der ganz unerträglich ist. Wenn Du es nur säheft!

il marche à pas comtés.

Comme un Roctour suivi des quatre Facultés. Sein Umgang wird mir alle Tage unerträglicher, und Er sucht auch benselbigen wo er kann zu vermeiden. Ich bin ihm zu schlecht, als daß er mit mir über die Straße gehen sollte. Was würde der König von Holland (?) sagen, wenn er ihn in dieser Positur sahe? Schreibe doch bald wieder an ihn und siegen Heine Weinung. Er bleibt sonst samt seiner gnäbigen Ftäulein närrisch. Wenn mich nur der himmel so

lange ich hier bin vor einem Müdchen bewahrt, denn das hiefige Weibervolf ist ganz des Teufels. Goethe ist nicht der
erste, der seiner Dulzinea zu Gefallen ein Narr ist. Sch
wünschte nur, daß Du sie ein einzigmal sähest, sie ist die abgeschmackteste Creatur von der Welt. Eine mine coquette
avec un air hautain ist alles womit sie Goethen bezaubert
hat. Lieber Freund! ich wäre hier noch einmal so vergnügt,
wenn nur Goethe noch so wäre wie in Frankfurth. So gute
Freunde wir auch sonst waren, so vertragen wir uns seho kaum 1/4 Stunde. Doch mit der Zeit hosse ich ihn noch zu
bekehren, ob es schon schwer ist, einen Narren kug zu machen. Doch ich will alles mögliche daran wagen.

Ach fruchtete dies mein Bemühn! Ach könnt ich meinen Zwest erreichen, Ich wollt nicht Luther, nicht Calvin Noch einem der Bekehrer weichen.

"Du kannst ihm nur alles wieder schreiben, was ich Dir hier erzählt habe. Es ist mir recht lieb, wenn Du es thust. Es ist mir weder an seinem noch an der gnädigen Fräulein Zorn etwas gelegen. Denn Er wird doch nicht so leichte bös auf mich; wann wir uns auch gezankt haben, so läst er mich doch den andern Tag wieder zu sich rusen. — So viel von Ihm, kunstig mehr — . . Leb und vergiß nicht

Deinen Sorn."

Moors befolgte den Rath Horn's und brudte dem Freunde sein Exstaunen und seine Migbilligung über die unvortheilhafte Beründerung unverhohlen und, wie es scheint, ziemlich berb aus. Im Ottober erhielt er burch horn folgende nicht minder überraschende Auflärung.

... Aber lieber Maors! welche Freude wird Dir es fein; wenn ich Dir berichte, bag wir an unferm Goethe keinen Freund verloren haben, wie wir es fälschlich geglaubt. hatte fich verstellt, daß er nicht allein mich, sondern noch mehrere Leute betrogen, und mir niemals ben Grund ber Sache entbedt baben wurde, wenn Deine Briefe ibm nicht ben naben Berluft eines Freundes vorber verkundigt batten. 3th muß Dir die gange Sache, wie er fie mir felbst erzählt bat, emablen, benn er bat es mir aufgetragen, um ihm bie Dabe bie es ihm machen wurde, au ersparen. - Er liebt, es ift wahr, er hat es mir bekannt und wird es auch Dir bekennen; allein seine Liebe, ob fie gleich immer traurig ist, ist bennoch nicht strafbar, wie ich es fonft geglaubt. Er liebt. Allein nicht jene Fraulein mit ber ich ihn in Berbacht batte. Hebt ein Mabden bas unter feinem Stand ift, aber ein Mabden bas - ich glaube nicht zu viel zu fagen - bas Du felbft lieben würbeft, wenn Du es fabeft. 3ch bin tein Liebhaber und alfo werb ich gang ohne Leibenschaft schreiben. Denke Dir ein Franenzimmer, wohlgewachsen, obgleich nicht fehr groß, ein rundes, freundliches, obgleich nicht angerorbentlich icones Geficht, eine offene fanfte einnehmenbe Diene, viele Freimuthigkeit ohne Coquetterie, einen fehr artigen Berftand ohne bie größte Erziehung gehabt zu haben. Er liebt fie febr gartlich, mit ben vollkommenen reblichen Abfichten eines ingenbhaften Menfchen, ob er gieich weiß bag fie nie feine Frau werben tann. Db fie ihn wieberliebt weiß ich

nicht. Du weift lieber Moors! bas ift fo eine Sache nach ber fich nicht gut fragen läftt, fo viel aber tann ich Dir fagen, baf fie fur einander geboren ju fein fcheinen. - Derte nun feine Lift! Damit Riemand ihn wegen einer folden Liebe im Berbacht haben mögte, nimmt er vor, die Belt grab bas Gegentheil zu bereben, welches ihm bisber außerorbentlich gegludt ift. Er macht Staat und icheint einer gewiffen graulein von ber ich Dir erzählt habe bie Cur an machen. Er tann zu gewiffen Beiten feine Geliebte feben und fprechen, ohne daß jemand beswegen ben geringften Argwohn ichopft, und ich begleite ihn manchmal zu ihr. Wenn Goethe nicht mein Freund mare, ich verliebte mich felbft in fie. Mittlerweile balt man ihn nun in Fraulein (ber Rame ift wieber ausgestrichen) - boch was brauchft Du ihren Ramen zu wiffen, verliebt und man verirt ihn wohl gern in Gefellschaft beswenen. Bielleicht glaubt fie felbst, bag er fie liebt, aber bie gute Fraulein betrügt fich. Er bat mich feit ber Zeit einer naberen Bertrautheit gewurdigt, mir feine Dekonomie entbedt und gezeigt, daß der Aufwand, den er macht, nicht so groß ift wie man glauben follte. Er ift mehr Philosoph und mehr Moralift als jemals und so unschulbig feine Liebe ift, so mifibilligt er fie bennoch. Bir ftretten fehr oft barüber, aber er mag eine Parthey nehmen, welche er will, so gewinnt er; benn Du weißt was er auch nur icheinbaren Grunden für ein Gewicht geben tann. 3ch bedaure ihn und fein autes herz, bas wirklich in einem fehr miflichen Buftanbe fich befinden muff, ba er bas tugendhaftefte und volltommenfte Mabden ohne Soffnung liebt. Und wenn wir annehmen, baf fie ihn wiederliedt, wie elend muß er da erft sein. Ich brauche Dir das nicht zu erklären da Du das menschliche herz so gut kennst. Genug von dieser Sache. Er wird noch eines oder das andere davon an Dich selbst schreiben, wie er mir gesagt hat. Ich habe nicht nöthig Dir das Stillschweigen hierbei zu empfehlen, da Du selbst sieheft, wie nöthig es ist..."

Einen so phanstatischen Jüngling nun, wie hier Goethe geschildert ist, benke man sich in bem sichern Gefühle, daß seine Liebe erwiedert werde, und man wird es begreislich sine ben, daß er in jugendlich übermüthiger Laune sich darin gestel, die Geliebte zu qualen. Niemand ist grausamer als die Jugend, und sobald verliebte junge Leute sich ihres Sieges gewiß fühlen, sind sie nur zu geneigt, unter den nichtigsten Borwänden in ausgesuchter Duälerei sich zu ergehen.

"Erringen will ber Mensch; er will nicht sicher sein", sagt Goethe in dem Stücke, worin er diesen Liebeshandel dramatifirt ist. Hätte Käthichen mit ihm coquettirt, ihn in der schlimmen Pein der Ungewißheit gehalten, dann ware sie mit ihm glücklicher dran gewesen, aber wie er in dem Gedichte "der wahre Genuß" sagt:

Sie ist volltommen, und fie fehlet Darin allein daß fie mich liebt.

Er ärgerte sie mit willturlichen und tyrannischen Grillen, und durch ungegründete und geschmackose Eifersüchteleien verdarb er ihr und sich die schönsten Tage; endlich war ihre Gebuld erschöpft, ihre Liebe in den Thrünen ihres Kummers untergogangen. Nun bereute er und bemühte sich, das Aleinod wieder zu erlangen, das er wie ein Verschwender

weggeworfen hatte. Bergebens. Er gerieth in Bergweiflung und, um feinen Schmerz zu vergeffen, fuchte er bie wilbefte Berftrenung und fturmte in unfinniger Beife auf feine phyfische Ratur ein. Als ein befferes Beilmittel erwies fich fein dichterisches Talent. Außer einigen sprifchen Gedichten, in benen biefelbe Empfindung anklingt, ift ein ganges Schaferfpiel ber poetischen Darstellung biefer Liebeshändel gewidmet; es beifit: "die ganne bes Berliebten". Als die erfte uns erhaltene bramatische Arbeit bes großen Dichters und augleich als das erfte Zeugniß fur die Richtung, Gelbfterlebtes bichterifch zu geftalten, ift biefes tleine Stud fehr intereffant. In bem Singspiel "Erwin und Elmire" hat er spater einen ahnlichen Gegenstand in febr verschiedener Beise behandelt: aber ber erfte Versuch ift interessanter als biefer fpatere. . "Die Laune bes Berliebten" ift gang in ber Art jener Schaferspiele geschrieben, die den gartlichen und fast lufternen italienischen Studen, Taffo's Aminta und Guarini's Pastor fido ihren Ursprung verdankten und burch die Franzosen über gang Europa berbreitet maren.

Zwei glückliche und zwei unglückliche Liebende sind einander etwas künftlich gegenübergestellt; unter den beiden letteren sind Rathchen und der Dichter gemeint. Handlung ist in dem Stücke nicht; es wird darin von Liebe geschwatt, die ächte Treue in einigen glücklichen Bersen gepriesen und anch in das verschlungene Getriebe der Leidenschaft fällt hie und da ein Blick. Eridon, der eisersüchtige Liebende, qualt seine Geliebte auf eine Beise, die zugleich launisch und boch natürlich ift; mit bewundernswürdiger Bahrheit beklagt diefe und --- entschuldigt seine Eifersucht:

3war oft betrübt er mich, boch rührt ihn auch mein Schmerz. Wirft er miv etwas vor, fängt er mich an zu plagen, So barf ich nur ein Wort, ein gutes Wort nur sagen, Gleich ist er umgekehrt, die wilde Zanksucht slieht Er weint sogar mit mir wenn er mich weinen sieht.

Umb an einer andern Stelle heißt es treffend und charakteristisch: Da er kein Elend hat, will er sich Elend machen.

Amine, die Geliebte Eridon's, ift ebensfalls mit feinen Zügen gezeichnet. Ihre liebevolle, vergebende, geduldige Natur ist aus dem Leben gegriffen. Die beiden folgenden Berse, die ste spricht, athmen die reine Zärtlichkeit der Liebe:

Der Liebe leichtes Band machft Du jum fcweren Joch; Du qualft mich als Tyrann; und ich? ich lieb Dich noch.

Eine Zeile noch und es mag genug sein: Egle, die glückliche Geliebte, beweist dem Eridon, daß Amina's Neigung zum Tanze ihrer Liebe zu ihm keinen Eintrag thut, da nach bem Tanze ihr erster Gedanke sein werde, ihn zu suchen —

Und durch das Suchen selbst wirst Du ihr immer lieber.

In solchen Zügen, wie biese, zeigt sich ber kunftige Dichter. Aber mehr noch in ber Wahl seines Gegenstandes. Hier wie immer in seinem Leben, betrügt er sich nicht damit, erheuchelte Leiben in heuchelnde Verze auszuströmen; nur was er erlebt hat, legt er in seinen Versen nieber. Er läßt sich nicht darauf ein, aus "Büchern und Papier" Charaktere und Ereignisse zu nehmen; seine Seele ist der Quell seiner

Dichtung. Er singt, was er selbst empfunden und weil er es selbst empfunden, nicht weil andere vor ihm gesungen. Richt ein Scho fremder Freuden und Leiden sind seine Lieder; sie singen von eigenem Glück und Gram. Das ist der Grund, weshalb sie einen so unvergänglichen Reiz haben; sie gehen zu herzen, weil sie von herzen kommen; sie sind ewig wie deidenschaft selbst.

Alle seine Schriften, hat er nachbrücklichst gesagt, "find nur Bruchstücke einer großen Confession", und es gilt won ihm, was Horaz so schon von dem Dichter Lucilius sagt:

Gleich als treuen Genoffen vertraut' einft dieser den Schriften herzensgeheimnisse an. Niemals ob ihm Schlimmes begegnet, Bandt' er sich anders wohin, ob Erfreuliches; also daß hierin Böllig das Leben des Greises enthüllt wie ein Weiheaemalbe

Bor une liegt.

Daß jebe andere Art der Production nichtig und leer sei, davon hatte er die Karste Einsicht. Aus den vielen Stellen in Gesprächen und Briefen, in denen er das ausgesprochen, mag hier ein charakteristisches Wort stehen, das Riemer ausdewahrt hat. "Es wird, so scherzte Goethe im Sahre 1806, dald Poesse ohne Poesse geben, eine wahre noizour, wo die Gegenstände er noizour, in der Mache sind, eine gemachte Poesse. Die Dichter heißen dann so, wie schon Mority spaste, a spissando, densando, vom Dichtmachen, weil ste alles zusammendrängen, und kommen mir vor wie eine kut Burstmacher, die in den Darm des herameters oder Artmeters ihre Wort- und Silbensälle stopfen." Für ihn begann

fcon in Leipzig die entgegengesetzte Richtung, von der er dann sein ganzes Leben nicht abweichen konnte, "nämlich bassenige, was ihn erfreute ober quälte ober sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit sich selbst abzuschließen, um sowohl seine Begriffe von den äußerem Dingen zu berichtigen, als sich im Innern deßhalb zu bernhigen". Er giebt auch für diese Richtung einen besondern Grund au; er meint, bei der großen Beschränktheit seines Zustandes, bei dem Mangel an Belehrung durch Prosessoner oder Universitätssreunde oder sonstigen gebildeten Berkehr, sei er genöthigt gewesen, alles in sich selbst zu suchen, wenn er für seine Gedichte eine wahre Unterlage haben wollte. Dieser Grund aber ist sehr bedentlich. Hätte nicht sein Genius ihm diese Bahn angewiesen, die Berhältnisse hätten ihn nicht des Beges geleitet.

Sung, vorwisig und leibenschaftlich wie er war, wird es niemanden befremden, daß er oft mit wilden ausgelassenen Streichen gegen die Regeln der bürgerlichen Sitte verstieß. Sein Gesährte dabei war Behrisch, jener seltsame Kanz, den er in Dichtung und Wahrheit mit so liebevoller Genanigseit schildert, ein Mann von sarkaftischem Wis, der sich um Gott und die Welt nicht kümmerte, und der als seste Unterlage für alle seine Thorheiten einen tüchtigen gesunden Menschenverstand besah. Durch ihn wurde Goethe mit einigen jungen Damen bekannt, die besser waren als ihr Ruf, und auch in andere Beziehungen eingeführt, die mehr für den künstigen Dichter als für den guten Namen des jungen Studenten biederkich waren. Auch auf seinen literarischen Geschmad

wirkte Behrisch ein; er verleibete ihm burch Spott alle Reigung, Götter, Göttinnen und die sonstigen hohlen Scheingestalten aus der Mytholgie noch länger seine Berse verunstalten zu lassen; er ließ ihn mit seinem Dichten gewähren, aber nur unter der Bedingung, daß er nichts drucken lasse, und beschwichtigte das ungeduldige Verlangen des jungen Autors, sich gedruckt zu sehen, dadurch, daß er selbst seine Gedickte auf das zierlichste abschrieb und mit Vignetten ausschwückte. Behrisch war, so zu sagen, der Vorläuser Mercks; sein Einstuß war zwar nicht, so groß, aber ungefähr in derselben Richtung.

Goethe's Freunde waren fehr unzufrieden, ihn aus ber auten Gefellichaft in fo bedenkliche Berbindungen treten an feben; aber ebenso wie vor ihm Leffing über ben witigen Röpfen und armen Teufeln die "feinere Welt" von Leipzig vernachläftigt und aller modischen Elegang ber guten Gefellschaft ben lodern Dichter Mylius mit seinen Schuhen ohne Abfate vorgezogen hatte, ebenfo vernachläsfigte auch ber junge Goethe bie Salons ber Gesellschaft und bie Borfale der Professoren über dem buuten Treiben in weniger feinen Rreifen. Aber angftige bich nicht, lieber Lefer! Dem Dichter widerfahrt babei nichts Leibes; er fammelt Erfahrung, und Erfahrung felbft über bie Schattenseiten ber Menschennatur wird zu eblen Zwecken fich abklären; nutt boch ber weise Landwirth felbst das Mas von Thieren zu nährend frucht barem Dunger! In bem großen Drang biefes Lebens bat jedes Theater feine Couliffen, und wenn ber Dichter nicht weiß, wie es hinter den Coulissen aussieht, wird er auch Sprache und Aftion ber Schausvieler niemals verfteben lernen:

Goethe hatte schon oft einen Blid hinter bie Coulissen gethan, batte bas Gespenft gesehen, bas in jedem bause umangeben pflegt. "Bei meiner Geschichte mit Gretchen, fagt er, und an ben Folgen berfelben hatte ich zeitig in die feltfamen Straange geblicht, mit welchen die burgerliche Societat unterminirt ift. Religion, Sitte, Gefet, Stand, Berbaltniffe, Bewohnheit, alles beberricht nur die Oberfläche bes ftabtifchen Dafeins. Die von herrlichen Saufern eingefaften Straffen werben reinlich gehalten und jebermann beträgt fich bafelbft anftandig genug; aber im Innern fieht es öfters um befto wufter aus, und ein glattes Aeußere übertuncht, als ein ichwacher Bewurf, manches morfche Gemaner, bas über Nacht aufammenfturat. Wie viele Kamilien hatte ich nicht fcon naber und ferner burch Banterutte, Chefcheibungen, Berführungen, Morbe, Sausbiebstähle, Bergiftungen entweber in's Berberben fturgen, ober auf bem Ranbe fummerlich erhalten sehen, und hatte, so jung ich war, in solchen Källen jur Rettung und Gulfe öfters bie Sand geboten: benn ba meine Offenheit Butrauen erwedte, meine Berichwiegenheit erprobt war, meine Thatigteit tein Opfer schente und in ben gefährlichften gallen am liebsten wirten mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit zu vermitteln, ju verinschen, ben Betterftrahl abguleiten, und was fouft nur alles geseiftet werben tann; wobei es nicht fehlen konnte, bag ich sowohl an mir selbst als burch andere zu manchen kränkenben und bemutbigenben Erfahrungen gelangen mußte."

Es war naturiich, daß folche bittere Erfahrung ihn zunächft verleitete, auf die ganze gesellschaftliche Mafchine mit

Bernchtung bingubliden. Um fich Luft zu ichaffen entwarf er, nach bem Mufter ber bamals von ibm febr verehrten Molibre'fden Stude, ben Plan ju mehren Gibaufpielen, aber die Verwickelungen waren fammilich fo angftigend und bie Stude enbeten fo tragifch, baf er bie Ausarbeitung' unterlieft. "Die Mitschwidigen" find bas einzig fertig geworbene Stud; es fieht noch jest unter feinen Berten; aber' nur felten lieft es einer. Doch verbient es eine rufche Prüfung und als bie Arbeit eines noch nicht achtzehnfahrigen Junglings ift es fehr beachtenswerth. Es ift voll Leben, ftart an wirtungsvollen Situationen, und von ben Charafteren find zwei recht gludlich gezeichnet: ber ichuftige Goller und fein Schwiegervater, ber neugierige Birth. Der Inbalt bes: Studs ift turz biefer: Goller's Frau bat vor ber Che einen gemiffen Alceft geliebt, und bas Benehmen ihres Chemanns' gegen fie ift nicht gerade ber Art, um fle ben früheren Beliebten vergeffen ju machen, ber, beim Beginn bes Stude, in ihres Baters Gafthof wohnt. Alcest verlängt von ihr die Ginwilligung zu einer Zusammentunft in feinem eigenen Bimmer, mabrend Soller auf bem Mastenball ift. Unglade licherweise bat Göller ben Entschluß gefaßt, gerabe in berfelben Racht ben Alceft zu beftehlen. Seimlich betritt er bas Zimmer, öffnet ben Schreibtifc, nimmt bas Gelb, ba erschreckt ihn ein Geräusch, er verbirgt fich in einem Alcoven und fleht seinen Schwiegervater in bas Zimmer treten. Der alte Mann brennt vor Neugierbe, den Inhalt eines Briefes zu erfahren, ben Alcest am Tage vorher erhalten hat; er will ihn jest heimlich lefen. Aber er wird wieberum

burch feine Lockter unterbrochen; er lößt bas Lickt fallen und enffliebt. Run muß Göller mit verbaltenem Grimm Reuge ber freundschaftlichen Zusammenkunft seiner Frau mit Alcest fein. - eine Situation, die, wie das ganze Stud, halb, lächerlich, halb verlegend, febr bramatifch war, aber febr widerwärtig ift. Am Morgen darauf wird ber Diebskahl entbedt; Cophie balt ihren Bater für ben Dieb; er giebt ibr bas Compliment wurud, ja von feiner Nengier getrieben, gebt er fo weit, bag er, für die Erlaubnif ben geheimnifvollen Brief lefen zu burfen, bem Alcest feinen Berbacht mittheilt. Daß ein Bater einer erbarmlichen Neugier fo bie eigene Tochter gum Opfer bringt - bas ift zu ftart; in bem soust von großer Reife zeugenden Stude ift bies ber einzige Bug. ber bie Bugendlichkeit bes Berfassers verrath. Emport über eine folde Beschulbigung, wirft Sophie bie Anklage auf ihren Bater gurud; es tommt qu febr unangenehmen Bantereien, bis endlich Goller burch bie Anbeutung, dag ex bie nachtliche Busammentunft mit angehört, sich selbst verrath und augleich per Bestrafung schütt. Die Moral ift: Mitschulbige muffen eingnber vergeben und vergeffen!

## Ameiter Abschnitt.

#### Beiftige Gigenthumlichkeiten.

Die beiben bramatischen Arbeiten, die wir am Schinsie bes worigen Abschinites erwähnten, können als ber eigentliche Ansang von Goethe's dichterischer Lausbahn gelten, weit er in ihnen wirklich Erlebtes poetisch gestaltete. Sie bieten uns Gelegenheit zu einigen Bemerkungem über seine Eigenthüm-lichkeiten, beren genaue Erlenntniß das Verständniß seines Lebens und seiner Schristen erleichtern wird. Wir machen eine Abschweisung, aber der Leser wird gleich sehen, daß wir mit dieser Abweichung vom geraden Bege der Erzählung unt unser Schissien umlegen, um den Segeln vollen Fahrwind zu geben.

Friedrich Schlegel und Colevidge nach ihm machte bie treffende Bemerkung, daß jeder Menfch ein geborner Platoniker ober Ariftoteliker fei. Diefer Unterschied wird auch oft mit den Ausbrücken: subjektive und objektive Geister bezeichnet. Ein objektiver Geift geht darauf aus, die Dinge unmittelbar, in ihrer positiven Wirklichkeit anzuschauen; die Richtung subjektiver Geister ist, sie ibeell in ihrer Bebeutung für den Neuschengeist aufzusaffen. Natürlich ist kein Geist aus-

schließlich subjektiv ober ausschließlich objektiv, aber jeder Geist ist überwiegend das eine ober das andere. Sener steigt mit seinem Denken von der Natur auswärts, geht von der Birklichkeit aus und verliert sie niemals lange aus den Augen, selbst nicht auf dem kühnen Fluge der Hopothese und Spekulation; dieser steigt von der Bide abwärts, geht von einer idealen Borstellung, einem apriorischen Standpunkte aus, von dem er zu der Birklichkeit gleichsam als sichtbarem Bilde, als einem Sphole des tiesern und höheren idealen Seins gelangt. Zu der letzteren Art von Philosophie bekennt sich Plato ausdrücklich; weniger ausdrücklich, aber eutscheden sehrt Aristoteles die erstere.

Reales und Ibeales stehen als die Endpunkte zweier entgegengeseter Gebankenreihen einander gegenüber. In der Philosophie, der Moral, der Kunst sind diese beiden Principien in soutdauerndem Widerstreit. So suchen in der Moral die Platoniker die höchste Sittlickkeit außerhalb der menschlichen Natur und nicht in der gesunden Entwicklung aller unserer Kräfte und in ihrem richtigen Insommenwirken, und durch die Unterdrückung wesentlicher Triebe hoffen sie den Menschen über sich selbst zu heben. Sin Ideal nennen sie, was die Wirklickeit nie erreichen kann, aber wonach wir immer streben sollen. Sie sehen von außen an, statt von innen heraus zu entwickeln. Aus ihrem Innern oder aus überlieserten Sätzen nehmen sie eine willkürliche Form und in diese hinein versuchen sie die organische Thätigkeit der Menschenatur: zu gießen.

<sup>1</sup> Wenn biese Soule nicht ben mächtigen Trieb bes Fort-

fcritts nud das Streben nach einem Höheren für sich hätte, so wurde sie sich nicht behaupten können. Aber indem sie jenes Streben befriedigt, wiegt sie manches Gemuth ein und erlangt seine Beistimmung. Dichterische und erregbars Naturen stimmen ihr am willigsten zu; vor lauter Entzücken über das, was ein Dichter aus dem Menschen macht; vergessen sie gern, was der Mensch wirklich ist. Für solche Naturen muß alle Sestalten der Dichtung ein überirdischer Glanz — aus Nebel halb und halb aus Sonnenschen — umstrahlen; die helben müssen halb aus Sonnenschen — umstrahlen; die helben müssen halb gelber ensbeden kann, und die Bösewichter Teufel, sür die kein menschich Mitteid eine Rechtsertigung zu sinden vermag.

Um biese Auseinandersetzung nicht zu einer Abhandlung zu erweitern, sage ich kurz: Goethe gehört zur obsektiven Riesse. "Neberall bei Goethe, sagt Franz Horn, sind wir auf festem Land ober Inseln; nirgends die nuendliche See." Sine bessere Charakteristik ist nie in einem Sape geschrieben worden. Auf jeder Seite seiner Wetke tribt ein startes Gesühl für das Wirkliche, das Concrete, das Lebendige, und ein eben so kaiter Widerwille gegen das Unbestimmte, das Abstrakte, das Ueberschwängliche hervor. Sein stetes Strebun war, die Natur zu studiren, um sie von Angesicht zu Angesicht zu singesicht zu beobachten und zu erkennen, die Nings zu begreifen, wie sie sind. In seiner Auffassung des Weltalls kunnte er Gott nicht davon trennen, ihn nicht darüber ober senseits stellen,

wie die Philosophen, welche den lieben Gott das Meltall um seinen Finger wirdeln und zusehen lassen, wie es sich dreht "). Solch eine Auffassung empörte ihn. Er beseelte das Weltall mit Gott; er beseelte die Materie mit göttlichem Leben; er sah in der Wirklicheit die Verkörperung des Ideals, in der Sittlichkeit das hohe harmonische Zusammenwirken aller menschlichen Krässe, in der Kunft die höchste Vollendung des Lebens.

Bei einen Tritisch aufmerksamen Durchsicht seiner Werke ernzicht sich, daß die concrete Richtung seines Geistes erkens die Wahl der Stosse, zweitens die Behandlung der Charattere, und drittens seinen Stil bestimmt, und durchgüngig thätig tritt uns das Gesetz seines Geistes entgegen, wonach seine schöpferische Kraft sich nur in Berbindung mit selbsterieben Empfindungen wirksam erwies. Seine Sinbildungskaft war nicht, wie bei vielen andern, unaufhörlich beschstigt. Bilder zu erstuden und zu verknüpfen, die für sich selbst, ohne die Drüfung, ob sie auch den Andlick der Wirklichkeit ertrügen, Geltung hätten; seine Einbildungskraft verlangte diese Prüfung und nur auf dem sichen Boden der Wirklichkeit war sie zu Hause. Sin Beispiel aus der Wissenschaft was diesen Unterschied deutlicher machen. In der Wissenschaft

<sup>\*)</sup> Was war ein Gott, der nur von außen ftieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Ratur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß, was in ihm lebt und webt und ist, Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.

schaft giebt es Manner, beren thänige Phantasie sie zu hip pothesen und Spekulationen forträgt, und dwar um soleich ter, als sie ihre Hypothesen nie den harten Thatsahen gegenüber stellen. Das bloße Bergnügen an dem Spiel der Gedanken genügt ihnen; simd die Schlußfolgerungen nur logisch, so liegt ihnen wenig daran, ob sie auch wahr sind. Solcher Art giebt es auch Dichter, sa, die meisten Dichter sind so geartet. Bei Gosthe wie bei den Männern der pose tiven. Wissenschaft beherrichte ein übermächtiges Gefühl für die Wirklichkeit die fahrige Beweglichkeit der Phantasie.

Das- ift ber Grund, warum er Menfchen barfellen mußte, nicht Salbgötter und Engel, — Egmonts und Rlarden, nicht Pofas und Theklas. Das ift auch ber Grund, warum seine Gestalten ihre Moral in fich tragen, undenicht eine "Moral aum Schluh" ihnen aufertlich angebangt ift alls Babripruch jo gu fagen eines außerhalb ber: Sache' febenben Richters. Endlich - und bas ift besonders bervorzuheben endlich unterliegt auch sein Stil, beibes in Poofie und Profa, bemfelben Gefete. Go febr berfelbe burch Bilber belebt ift. ift er boch kaum bilberreich. Die meiften Dichter beidereiben bie Dinge burch figurliche Wendungen ober Betpleichungen; Goethe fagt selten von einem Dinge, wem es gleich ifte : er fagt; was es ift. Bu biefer Begiehung unterscheibet fich Shaleipeare weienklich von Goethe. Bei Shaleipeate überwuchert die verschwenderische Fülle des Bilderreichthums Me Berfe oft so, daß fie ihre Bewegung hemmt. 3war ift er gewiß, auch außergrbendlich concret: er fieht ben wirkichen Gegenstand lebendig vor Augen und stellt ihn uns lebendig bei, aber er malt ihn nur in den Farben der Metapher und bes Gleichnisse. Shakespeare's Bilderreichthum sprudelt wie ein ewiger Springquell, ja, stießt oft genug über. Richt immer beherricht er seinen Vegasus; er läßt den wilden Renner auch wohl der Schwingen Pracht entfalten und frei den lustigen Pfad durchmessen. Goethe dagegen beherricht nicht nur sein Flügelroß stets und reitet es nicht nur mit mehr ruchger, sichere Anmuth; er scheint auch so fest darauf gerichtet, das Ziel zu erreichen, daß er kaum an etwas anderes denkt. Um es ohne Bild zu sagen, er benutt alle Historistel der Bildersprache mit größter Sparsamkeit und schafft Bilder von den Dingen, statt Bilder zu geben, denen die Dinge gleichen.

Shakespeare war wie Goethe ein entschiedener Realist. And er begnügte sich damit, daß seine Schöpfungen ihre eigene Moral in sich trugen; auch er hing ihnen keine "Moral an und spleite nicht die Rolle eines Chors, der über den Text seiner dichterischen Bildwerke predigt. Darum können wir auch nicht aus seinen Werken seine persönlichen Anschichten ersehen"). Aber zwischen ihm und Goethe ist doch der große Unterschied, daß seine gewaltige Reigung für die trastvollen Leidenschaften und die wilden Triebe unseres Geschliechts ihn mit Vorliebe zu herosschen Sharakteren, zu Männem härtesten Stosses und zu heißblütigen Thaten hingog. Mit einem Zusab von Schiller's bestem Lebensblut wäre

n in Diefe Meinung des Berf, darf als treig bezeichnet weißen, planeible fin auf beiben ber ber bei ber bei ber bei beiten beit

Goethe ein Shalespeare geworben, aber wie ihn die Natur einmal gemacht hatte, war er — lein Shalespeare.

Benden wir uns won biesen allgemeinen Betrachtungen zu den beiden frühesten Werken Goethe's zurück, so sehen wir, daß der jugendliche Dichter bei der Baht seiner Stoffe durch seine realistische Tendenz bestimmt wurde. Statt die Zaubergärten der Armida zu durchschweisen, statt sich in die entlegenste Vergangenheit zu wersen, statt in den verschlungenen Rezen eines modernen Stoffes sich fangen zu lassen, dramatisirt dieser Knabe von einem Dichter seine eigene Erschrung, seine eigene Beobachtung. Er schaut in sein eigen

Shatespeare's eigene Gedanten über Welt und Leben laffen fich, bei aller Objektivitat feiner Dramen und bei aller Meifterschaft, mit ber er die verschiedenften Charaftere in gleicher Lebenstreue gezeichnet bat, gewiß ertennen. Allerdings gebort bei ibm, bem Dramatiter, über ben bie Mittheilungen feiner Zeitgenoffen fo fparlich find, ein mubfameres Studtum bazu, ale bei Goethe, von bem eigene Bekenntniffe und bie Beugniffe Mitlebender fo gablreich porliegen. Aber, wenn man and annehmen wollte, bag wer jo lange mit dem Samlet fich trug, bom Samlet nichts in fich getragen babe, fo wird boch ber wichtige, ja entscheidenbe Puntt nicht beftritten merden durfen, daß die bloge Zeitfolge von Shafeeneare's Dramen ben Abrif einer Bilbungsgeschichte barftellt, in ber nicht blos ber Dichter und Runftler von Stufe au Stufe fich fictlich vollendet, fondern in gleicher Deutlichfeit auch ber fittliche Denich gu immer tieferer Beltauffaffung, immer boberer Lebensweisheit fic entwidelt. Die "Moral" feiner Dramen, um biefen Ausbrud beigubehalten, ift ber Rern feiner perfonlichen Anfichten, an ben bas Bermanbte fich leicht ansebliefit. (Anm. b. Ueberf.)

Gert, wirft Blide in die Abwege ber Civilifation, und neugierig beobachtend burchwandert er ichmutige Strafen und dunkle, ichaurige Gange. Besonders auffallend ift babei, daß der Anblick fo vieler Berberbnik unter der Oberfläche ber Gesellschaft ihn nicht zu grimmiger Entruftung aufregt, ihm keinen Schmerzensruf abnöthigt. In ber Jugend hat bie Berftorung von Illusionen gewöhnlich cynischen Menschenhaß ober beftige Anklagen gegen bie Menschheit zur Folge. Gvethe wurde meber conifd noch entruftet. Er fcbeint bie Sache ale eine Thatfache hingenommen zu baben, gegen die man gur Abhalfe enbig ankampfen muffe; er fceint mit bem fangeren Plinius ber Anficht gewesen zu fein, zur Gerechtigkeit gehöre Nachsicht, und bem Lieblingsfate bes ftrengen, aber menschlich fühlenden Thraseas: "wer die Fehler der Menschbeit haßt, haßt bie Menschen felbft", batte er gemiß felbft augestimmt \*). Denn in ben "Mitschuldigen" führt er uns eine Gorte von Leuten por, beren jeber fich bamit troffet, daß die anderen nicht besser seien als er selbst, und wie er in fpateren Jahren fagte, hat er eben biefes Stud, ohne fich beffen bewuft zu fein, von bem "hoheren Gefichtspuntte einer borfichtigen Dulbung bei moralifder Burechnung" gefchrieben und jenes höchst driftliche Wort barin aussprechen wollen: wer fich ohne Gunde fühlt, ber bebe ben erften Stein auf.

<sup>\*)</sup> Piln. VIII, 2: qui vitie odit, homines odit. Mehre Jahre, nachbem der Berf, die obigen Worte geschrieben hatte, veröffentlichte Schoell das Strafdurger Tagebuch, warin Goethe dies sein selben Sak des Plinius bespricht. Es war so recht ein Austruch, um ihn zu fesseln.

### Dritter Abschnitt.

#### Runfiftudien.

Frau Boehme ftarb. In ihr verlor Goethe eine mutterliche Freundin, die fein leichtfinniges Treiben einigermaßen in Schranken gehalten und ihn an die Gesellschaft geknüpft hatte. Ihr Mann war icon lange vorher talt gegen ihn geworben, ba er alle hoffnung, einen zweiten Beineccius aus ihm zu machen, aufgeben mußte. Gine folche Bierbe ber Jurisbrudenz unrettbar verloren — wirkich, es war ein rechter Jammer! Ein Jüngling von fo vorzüglicher Begabung und boch nicht fleißig bie Collegia zu besuchen und in ben Borlefungen fich bamit zu amufiren, bag er in feine befte Carricaturen zeichnete von Burbeutragern bes Rechts! Babrlich, für Professoren war bies Treiben bes Leitziger Studenten nicht eben viel versprechend, aber nun der Erfolg vor und liegt, feben wir mohl ein, wie viel beffer Goethe fich beschäftigte, als wenn er hundert Sefte in den Vorlefungen fleikig voll geschrieben batte. Er studicte viel, oberflächlich namlich, wie es feine Art war; er las Moliere und Corneille und fing eine Uebersetung bes "Lügner" an. Das Theater bemabrte bauernd feine Angiehungetraft und felbft

die Unbehaglichkeit und ber Mangel an Befriedigung in feinen Neigungen bilbete ihn auf Wegen aus, bie ihn ein Profeffor nie batte führen konnen. Aber bedeutenber als alles biefes war ber Ginfluß Shakespeare's, mit bem er bamals querft burch Dodd's "Blumenlese" (Beauties of Shakespeare) etwas bekannt murbe. Dies Berk, bas in England nicht viel gilt, muß bamals in Deutschland wie eine Offenbarung gewirkt haben. Die wunderbare Rraft und Schonbeit ber Sprache, ber fühne und naturliche Bilberreichthum in ben ausgewählten glanzenben Stellen, feste bie jungen Dichter fener Zeit ebenso in ftaunenbe Bewegung, wie etma versteinerten Refte einer vorfündfluthlichen die riefigen Thierwelt es thun, und die einmal erregte Reigung fant ihre Befriedigung in ber Wielandichen Ueberfetung einiger Stude in Profa, die Goethe verschlang.

An dieser Stelle seilt es an Material, um die Lücken der Goethe'schen Selbsikiographie zu füllen, und ich muß dahet vieles unerörtert lassen. So z. B. erzählt er uns, das Liedesverhältniß zwischen Käthchen und ihm habe sich gelöst, und boch schrieb er an sie noch von Frankfurt in bem Lone eines Frenndes, ja fast eines Liebhabers, und freundschaftlicher Berkehr, wissen wir, bestand auch ferner woch zwischen ihnen. Aber in Wahrheit und Dichtung sinder sich darüber sein Wort. Auch über seine Besanntschaft mit der Familie Breitsopf sind wir nur ungenau unterrichtet. Breitsopf war ein Leipziger Buchhändier, in dessen hause viele Literatur ünd Mustl getrieben wurde. Der älteste Sohn Bethard war ein kachtiger Musiker und componirte Goethe's

Lieber, die im Sahre 1769 unter dem Titel "Nene Lieber in Melodieen geseht von Bernhard Theodor Breitkopf" ohne den Namen des Dichters gedruckt wurden. Dies Leipziger Liederbuch enthält zwanzig Lieder, von denen Goethe später die meisten seinen übrigen kleinen Poesien eingeschaltet hat. Es sind Liedeslieder, aber so sehr in dem Geiste von Catull, horaz und Wieland, daß es uns an einem Jüngling überraschen würde, wüßten wir nicht, daß die Jugend es liedt, sich blasirt zu stellen und sich das Ansehen tieser Ersahrung zu geben. Der junge Dichter singt mit Behagen von Underständigkeit:

Da fühl' ich die Freuden der wechselnden Luft erklärt frischweg, daß wenn die eine Geliebte ihn verlasse, eine andere ihn lieben werde, und

> Es tust fich fo fuße ber Bufen der 3weiten, Als taum fich der Bufen ber erften geführt.\*)

Von unmittelbarstem und nachhaltigem Einstuß war die Bekanntschaft mit Deser, dem Direktor der Zeichenakademie. Deser war der Freund und Lehrer Winkelmann's gewesen und stand unter den Aunstellennern in habem Ansehen. Goethe, der zu hause etwas zeichnen gelernt hatte, nahm mit einigen Edelleuten, unter denen der nachherige preußische Staatskanzler hardenberg war, dei ihm Privatstunden und that sein Möglichstes, um durch Fleiß zu erlangen, was nur dem Talente vergönnt ist. Wie er später selbst gestand, rückte er in der Ausübung der Kunst keinesweges weiter, aber

<sup>\*)</sup> So die ursprüngliche Lesart.

Defer's Unterritht hatte wenigstens ben einen Erfolg: er lernte feine Augen gebrauchen. Ich werbe fpater (im fünften Abschnitt bes fünften Buches) Gelegenheit haben, genaner auf biefen Punkt einzugeben; für jest mag es genugen, ans ieinen Briefen bon der hoben Berehrung ju horen, die ihm Defer einflöfte. "Bas bin ich Ihnen nicht alles schuldig (fdreibt er am 9. Nov. 1768), baß Gie mir ben Weg gum Bahren und Schonen gezeigt, daß Sie mein Berg gegen ben Reiz fühlbar gemacht haben. Ich bin Ihnen mehr schulbig als ich Ihnen banten tonute. Der Geschmad, ben ich am Schonen habe, meine Renntniffe, meine Ginfichten, hab' ich bie nicht alle burch Sie? Wie gewiß, wie einleuchtend mahr ift mir ber feltfame, faft unbegreifliche Sat geworben, bag. bie Werkftatt eines großen Runftlers mehr ben teimenben Philosophen, ben keimenden Dichter entwickelt, als ber borfaal bes Beijen und bes Kritikers . . . Sie wiffen mas ich war, als ich zu Ihnen kam, und was ich war als ich von Ihnen ging. Der Unterschied ift Ihr Berl." Und awei Jahre fpater nennt er, in einem Briefe an einen Leivziger Freund, Defer neben Shakespeare und Wieland ben einzigen, ben er für seinen achten Lebrer erkennen konne. "Sein Unterricht wird auf mein ganges Leben Folge haben. Er lebrte mich, bas Ibeal ber Schönheit sei Einfalt und Stille, und baraus folgt, daß kein Jungling Meifter werben konne."

Die Theorie der Kunst lernte er von Deser, aus Winkelmann und aus jener unvergleichlichen Abhandlung, die damals Lessing so leichthin in die Welt warf — dem Laokoon. Die Wirkung dieser Schrift auf Gaethe kann nur der würdigen,

ber fie felbst frub im Leben kennen gelernt und erweiterten. gekäftigten, gehobenen Geiftes aus ber Sand gelegt bat. Ginen "Lichtstrahl durch duftre Bollen" neunt Goethe bie Schrift Leffings. "Aus ber Region eines fummerlichen Anichauens rif fie uns in die freien Gefilde bes Gebankens bin. Das fo lange misverftandene: ut pictura poësis mar auf einmal beseitigt, ber Unterschied ber bilbenben und Rebefünfte klar, die Gipfel beiber erschienen nun getrennt, wie nab ihre Bafen auch aufammenftofen mochten. Der bilbenbe Rünftler follte fich innerhalb der Granze bes Schonen halten. wenn bem rebenden, ber die Bebentung jeder Art nicht entbehren fann, auch barüber binguszuschweifen vergönnt mare. Jener arbeitet für ben außeren Ginn, der nur burch bas Schane befriedigt wird, biefer für die Einbildungstraft, bie fich wohl mit bem Saftlichen noch abfinden mag. Wie vor einem Blit erleuchteten fich alle Folgen biefes herrlichen Gebankens und alle bisberige anleitende und urtheilende Kritik ward wie ein abgetragener Rod weggeworfen." Der Drang dieser neuen Gedanken erwedte in Goethe ein unendliches Berlangen nach entsprechenber Anschauung; bie Runftwerte in Dresben lodten ihn an, und er reifte hinüber. Aber trot Defer, Binkelmann und Leffing, und trot aller großen Worte über Runft behauptete fich in Dresbon bie unbezwingliche Richtung feiner Natur, und ftatt über bie Bilber ber großen italienischen Meifter in Entzuden zu gerathen, nahm er, wieer felbst gesteht, ihren Werth mehr auf Trene und Glauben an, und ein mahrhaftes Bergnügen fand er nur an ben Landicaften und ben Nieberlandern, bei benen er ben bargestellten Gegenstand mit der Natur selbst vergleichen konnte. Die Größe der italienischen Kunft empfand er noch nicht, und was er nicht empfand, wollte er auch nicht erheucheln.

Es verbient Erwähnung, daß er diesen Ausstug nach Dresden in tiefstem Geheimniß unternahm. Gerade wie er viele Jahre nachher sich nach Italien fortstahl, ohne daß seine Freunde auch nur eine Ahnung von seinem Plane hatten, so trat er auch diese Dresduer Reise an, ohne jemandem ein Wort davon zu sagen. Wahrscheinlich hatte er beide Male benselben Grund: er wollte sehen, genießen, sich unterrichten, und dabei sollten ihn persönliche Rücksichten und anderer Leute Meinungen nicht stören.

\* Nach feiner Rudtehr ging er fehr fleißig an's Zeichnen. Er machte bie Betanntichaft bes Rupfersteders Stock (beffen Tochter nachher Körner, ber Kreund Schiller's und Vater bes Dichters Theodor R. heirathete), und, wie immer geneigt in den Studien feiner Freunde fich ebenfalls zu versuchen, fing er sofort an, auch biefe Kunft zu erlernen. In bem "Morgenblatt" für 1828 findet fich ein ausführlicher Bericht über zwei von ihm verfertigte Stiche; beibe ftellen Landschaften mit kleinen, bon Felfen und Soblen eingefaften Bafferfällen bar; unter jedem fteben bie Borte: peint par Theile, gravé par Goethe; eine Platte ift feinem Vater gewihmet — à Monsieur Goethe, Conseiller actuel de S. M. Impériale, par son fils très-obéissant. In dem Bimmer, welches im Goethe'ichen Saufe zu Frankfurt ben Fremben gezeigt wird, befindet fich auch eine Probe feiner Stiche: die ift fehr bilettantenhaft; aber eine andere, die mir

Goethe's Schwiegertochter zeigte, ist wirklich eine verdienftliche Arbeit.

Trübsinnig, wunderlich, launisch wie er bamals war, lieft er Leffing durch Leipzig reifen, ohne einen Berfuch zu machen, ben fo hoch bewunderten Mann zu sehen — eine Mbernheit. bie fich nachher bestrafte, ba bie Gelegenheit fich nie wieder bot. Seine Supochondrie hatte zum Theil geiftige, überwiegend aber körperliche Ursachen. Lockeres Leben, schlechte Diat, besonders bas "schwere Merseburger Bier" und ber Raffee nach Itich, endlich thörichte Versuche, die Rouffeau'iche Lehre von der Ruckfehr in den Naturzustand auszuführen. hatten seine Gefundheit ernstlich angegriffen. Die Rrifis tam. Eines Nachts, im Sommer 1768, erwachte er mit einem heftigen Blutfturg; er hatte noch Rraft genug, feinen Stubennachbar zu weden; ärztliche Gulfe war balb gur Stelle. Er murbe gerettet: boch bie Freude an ber Berstellung verbitterte ihm eine Geschwulft, die sich an der Seite bes Saties gebildet hatte. Seine Genesung ging langfam von Statten, aber wie fich seine körperliche Natur felbst geholfen. fo fcbien er auch geiftig ein anbrer Menfch geworben gut fein; er batte eine gofiere heiterkeit bes Geiftes gewonnen, als er lange nicht gekannt, und fühlte fich im Innern von allen bosen Geistern frei. Bas ihn besonders rührte, war die Theilnahme, die ihm viele vorzügliche Manner bewiesen, die er boch, wie er fühlte, burchaus nicht verdient hatte; benn keiner war barunter, ben er nicht burch Launen, Tollheiten, frankhaften Gigenfinn und ftorrifche Bernachläffigung verlett batte.

Einer von diesen Freunden, Langer (nachher Bibliothetar

in Moffenbuttel), war ihm besonders zu feiner geiftigen Beschäftigung mabrend ber Genesung behülflich; er suchte ben mieder erwachten frankhaft reizbaren Seifebunger nach Renntniffen burch bentliche Ueberfichten ju beruhigen und wußte ihn geiftig zu leiten. Der beutschen Literatur mube, wenbete fich Goethe wieder ben "geliebten Alten" ju und tauschte von Langer gegen "ganze Korbe beutscher Dichter und Kritiker eine Anzahl griechischer Autoren" ein. Auch auf Goethe's relegiöse Ueberzeugung gewann Langer Ginfluf. ohne bogmatisch zu fein, lehrte er seinen jungen Freund die Bibel nicht blos als ein Menschenwerk betrachten. Goethe hatte die Bibel lieb und werth; benn "fast ihr allein war er feine fittliche Bilbung ichulbig, und die Begebenheiten, bie Symbole, die Gleichniffe, alles hatte fich tief bei ihm eingebrudt und war auf eine ober bie andere Beise wirkfam gewefen". Den Deiften, die damals Europa in Bewegung festen, war er baber wenig zugethan, und obgleich er für die Rationalisten gegen die Mostifer ftark Partei nahm, so wollte er boch nicht mit bem prophetischen auch ben poetischen Wehalt ber Bibel verloren geben laffen. Mit einem Borte, er war in einem Zuftande religiösen Zweifels - .. des Glaubens leer, aber bor bem Stepticismus bange."

Diese geistige Unruhe und diese karperliche Schwäche nahm er bei seinem Abschied von Leipzig (September 1768) mit nach Kranksurt, wohin wir ihm ieht kolgen.

### Vierter Abschnitt.

#### Beimfehr,

Gin Jungling an Jahren, an Erfahrung ein Mann tehrte er heim. Mit gebrochener Gesundheit, geiftig unglucklich, nach keiner Richtung bin fest entschloffen, seiner selbst und feiner Ziele nicht ficher, mar es ihm bei ber Annaherung an die Baterstadt ju Sinne, wie bem verlornen Sohne, ber reuig beimtehrt jum Bater. Und gleich biefem abnte er nicht, daß auch für ihn ein gemästet Ralb geschlachtet wurde. Gein Bater war nicht im Stande, ben mabrhaften Fortschritt zu bemerken, ben ber Gobn gemacht hatte, aber um fo beutlicher fab er ein, wie gering die Aussicht war, baß ein tüchtiger Jurift ans ihm werbe. Die Bater von Dichtern find felten mit ben Fortschritten ihrer Gobne gufrieden. Nur an den vollendet bummen jungen Gerren haben alle Eltern gleichmäßig ihre Freude; bie halten fich auf ber großen Beerftraße, wo bie Entfernungen genau burch Meilensteine bezeichnet find, und wenn die Eltern bann sehen, wie stattlich weit die Sohne sich schon geschleppt baben, so hat all ihre Sorge ein Ende. Ueber jenen ftillen Fortschritt ber Entwicklung aber, ber weniger ein Marsch auf ber offenen Straße als eine Kräftigung ber Glieber zu tüchtigen Wanderungen ist — über den haben die Eltern . kein Urtheil.

Mutter und Schwester bagegen rührte bas abgezehrte Gesicht bes Jünglings, und nach Frauen Art mehr für das interessirt, was er wat, als was er erworben hatte, empfingen sie ihn mit einer Järtlichkeit, welche für die Kälte bes Vaters Ersat gab. Die Selbstbiographie Goethe's läßt und in diese häuslichen Verhältnisse einen ergreisenden Blick thun. Der Vater verhehlte wohl den Verdruß, anstatt eines rüstigen Sohnes einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien, aber er verbarg den Wunsch nicht, daß man sich mit der Kur, die seine langgehegten Pläne durchkreuzte, beeisen möge, ließ bei dem laugsamen Fortschritt der Genesung mehr Ungeduld als ditlig sehen, und äußerte sich über das, was in keines Menischen Hand lag, oft auf eine grausame Weise, als wenn es nur vom Willen abhinge.

Bon biesem truben Bilbe wenden wir gern ben Blick zu ben Briefen, die er von Frankfurt an seine alte Liebe, Kathden Schönkopf, schrieb. Er scheint Leipzig verlaffen zu haben, ohne ihr Lebewohl zu sagen. In seinem ersten Briefe spielt er in folgenden Worten barauf an:

"Apropos, daß ich nicht Abschied genommen habe, werden Sie mir doch vergeben haben. In der Nachbarichaft war ich, ich war schon unten an der Thüre, ich sab die Laterne brennen, und ging big an die Treppe, aber ich hatte

والمراجع والمتاريخ والمراجع والمعاري الأراج والمنازع والمعارية والمتاريخ

das herz nicht hinaufzusteigen. Zum lettenmal, wie ware ich wieder herunter gekommen.

"Ich tuhe also jett was ich bamals hätte tuhn sollen, ich banke Ihnen für alle Liebe und Freundschafft, die Sie mir so beständig erwiesen haben, und die ich nie vergessen werde. Ich brauche Sie nicht zu bitten Sich meiner zu erinnern, tausend Gelegenheiten werden kommen, bei denen Sie an einen Meuschen gedenken müssen, der brittehalb Jahre ein Stück Ihrer Famielie ausmachte, der Ihnen wohl oft Gelegenheit zum Unwillen gab, aber doch immer ein guter Junge war, und den Sie hossentlich manchmal vermissen werden. Wenigstens ich vermisse Sie offt. — Darüber will ich weggehen, denn das ist immer für mich ein trauriges Kapitel."

Die Geschwulft am halse wurde bedenklich; die Aerzte wußten nicht recht, was es war und schwankten in der Behandlung. Wiederholt geätzt zu werden und stets das Zimmer hüten zu muffen, das war eine bose Kur. Mit Lesen, Zeichnen, Radiren verbrachte er die Zeit. Endlich am Schluß des Jahres erklärten ihn die Aerzte für hergestellt. Diese Genesung kindigte folgender Brief an Kathchen an:

"Deine befte, angftliche Freundinn

"Sie werden ohne Zweisel zum neuen Sahre, durch hornen die Rachricht von meiner Genesung erhalten haben; und ich eile es zu bestätigen. Sa meine Liebe, es ist wieder vorben, und insklünftige muffen Sie sich beruhigen wenn es ja heissen sollte: Er liegt wieder! Sie wissen meine Constitution macht manchmal einen Fehttritt; und in acht Tagen hat sie

fich wieder zurecht geholfen; biesmal mar's arg, und fab noch ärger aus als es war, und war mit fcrocklichen Schmerzen verbunden. Unglick ist auch aut. Ich habe viel in der Rrankheit gelernt, bas ich nirgends in meinem Leben batte lernen können. Es ift porben und ich binn wieder gang munter, ob ich gleich brev volle Bochen nicht ab ber Stube gekommen binn, und mich fast niemand besucht, als mein Docttor, ber Gott fen Dand ein liebenswürdiger Mann ift. Ein narrisch Ding um uns Menschen, wie ich in munterer Gesellschaft war, war ich verdrufflich, jest binn ich von aller Belt verlaffen, und binn luftig; benn felbft meine Rrantbeit über, bat meine Munterkeit meine Kamielie getroftet. bie gar nicht in einem Buftande war, fich, geschweige mich au troften. Das Neujahrelied, bas fie auch werden empfangen haben, babe ich in einem Anfall von großer Narrheit gemacht, und jum Beitvertreibe brucken laffen. Nebrigenn zeichne ich fehr viel, schreibe Mahrgen, und binn mit mir felbst zufrieden. Gott gebe mir bas neue Sahr mas mir gut ist, bas geb er uns allen, und wenn wir nichts mehr bitten als bas: fo konnen wir gewiff hoffen bag er's uns Wenn ich nur biff in Aprill tomme, ich will mich gern hinein ichicken laffen. Da wird's beffer werden hoffe ich, befonders tann meine Gefundheit täglich zunehmen, weil man nun eigentlich weiff mas mir fehlt. Meine Lunge ift fo gefund als möglich, aber am Magen fist mas. Und im Bertrauen man hat mir zu einer angenehmen vergnüglichen Lebensart Soffnung gemacht, fo daff meine Seele febr munter und nubig ift. Sobald ich wieder beffer binn, werbe ich

ausgehen in fremde: Lande, und es soll pur auf Sie und noch jemand ankommen, wie balb ich Leipzig wiedersehen soll; Inzwischen denke ich nach Frankreich zu gehen, und zu sehen wie sich das französische Leben lebt, und um französisch zu lernen. Da können Sie Sich vorstellen was ich ein artiger Mensch seyn merbe, wenn ich wieder zu Ihnen komme. Manchmal fällt mir's ein, dass es doch ein närrischer Streich wäre, wenn ich trut meiner schönen Projekten vor Ostern kürbe. Da verordnete ich mir einen Grahsten vor Ostern kürbe. Da verordnete ich mir einen Grahsten alle Iahr am Iohannes, als meinem Nahmens Tag, das Iohannismännchen, und mein Denkmal besuchen möget. Wie meynen Sie?"

Inr Feier seiner Genesung gab Rath Morit eine große Gesellschaft, bei der alle Frankfurter Freunde sich einfanden. Nach kurzer Zeit aber warf eine audere Krankheit den Dichter nieder, und, schlimmer als das, von Leipzig kam die Nachricht, Käthchen sei mit einem Dr. Kanne verlobt, den Spothe bei ihr eingeführt hatte. Das machte der Unruhe, die er um sie empfunden, für immer ein Ende. Er schrieb ihr:

"Meine liebe, meine theure Freundinn,

Ein Traum hat mich diese Nacht erinnert, daß ich Ihnen eine Andwort schuldig binn. Nicht als wenn ich es so gang vergessen hätte, nicht, als wenn ich nie au Sie dächte, nein: meine Freundinn, jeder Tag sagt mir was von Ihnen und von meinen Schulden. Aber es ist seltsam, und es ist eine Empfindung die Sie vielleicht auch kennen werden, die Erinnerung an Abwesende, wird durch die Zeit, nicht ausgelösst,

aber boch verbeitt. Die Berftreuungen unfres Lebens, die Befanntichafft mit neuen Gegenftanben, turg jebe Beranberung unfres Buftandes,' thun unfrem bergen bas was Staub und Rauch einem Gemablbe thun, fie machen bie feinen Buge gang untenntlich, baff man nicht weiff wie es gugebt. Laufend Dinge erinnern mich an Gie, ich febe taufendmal Ihr Bild, aber so schwach, und offt mit so wenig Empfindung, als wenn ich an jemand fremdes gedachte, es fällt mir offt ein, daff ich Ihnen eine Antwort schulbig binn, ohne baff ich ben geringsten Bug empfinde Ihnen zu fchreiben. Wenn ich nun Ihren gutigen Brief lefe, ber fcon etliche Monate alt ift, und Ihre Freundschafft sehe, und Thre Sorge für einen Unwürdigen, ba erfdrode ich vor mir felbft, und empfinde erft, mas für eine traurige Veranderung in meinem Bergen vorgegangen fein muff, baff ich ohne Freude baben fein tann, was mich fonft in ben himmel gehoben haben wurde. Berzeihen Gie mir bas! Rann man einem Ungludlichen verbenden baff er fich nicht freun tann. Dein Clend hat mich anch gegen bas Gute ftumpf gemacht, was mir noch übrig bleibt. Mein Rörver ift wieder bergeftellt. aber meine Seele ift noch nicht geheilt, ich bin in einer ftil-Ien unthätigen Rube, aber das beifft nicht glücklich fein. Und in biefer Belaffenheit, ift meine Ginbilbungstrafft fo ftille, daß ich mir auch feine Vorstellung von dem machen fann was mir fonft bas liebste wat. Nur im Tranm erficheint mir manchmal mein Berg wie es ift, nur ein Traum vermag mir bie fuffen Bilber gurudzurufen, fo gurudzurufen daff meine Empfindung lebendig wird, ich habe es Ihnen

schon gesagt, biesen Brief sind Sie einem Traume schulbig. Ich habe Sie gesehen, ich war ben Ihnen, wie es war dasist zu sonderbaar als dass ich es Ihnen erzählen möchte. Alles mit einem Wort, Sie waren verheurahtet. Sollte das wahr sein? Ich nahm Ihren lieben Brief, und es stimmt mit der Belt überein; wenn es wahr ist, o so möge das der Aufang Ihres Glückes sein.

"Wenn ich uneigennützig darüber bende, wie freut bas mich, Gie, meine befte Freundinn, Gie, noch bor jeber Unbern, die Sie beneibete, die Sich mehr bundte als Sie, in ben Armen eines liebenswürdigen Satten au wiffen. Sievergnügt zu wiffen, und befreit von jeber Unbequemlichkeit, ber ein lediger Stand, und besonders Ihr lediger Stand ausgesetzt war. 3d bande meinem Traum baff er mir 3hr Glud recht lebhafft geschildert hat, und bas Glud Ihres Gatten, und feine Belohnung bafur baff er Gie gludlich gemacht hat. Erhalten Gie mir feine Freundichafft, baburch daff Sie meine Freundinn bleiben, benn, auch biff auf bie Freunde muffen Sie jest alles gemein haben. Wenn ich meinem Traum glauben barf, fo feben wir einander wieder, aber ich hoffe noch sobald nicht, und was an mir liegt will ich feine Erfüllung binauszuschieben fuchen. Benn anbers ein Mensch etwas wiber bas Schickfaal unternehmen tann. Ehmals ichrieb ich Ihnen etwas rathselhafft, von bem was mit mir werben wurde, jest läßt fich's beutlicher fagen, ich werde den Ort meines Aufenthalts verändern, und weiter von Ihnen wegrücken. Nichts foll mich mehr an Leipzig erinnern, als etwa ein ungeftumer Traum, tein Freund ber

baber fommt, fein Brief. Und boch merche ich, baff mich es nichts belfen mirb. Gebuld, Beit und Entfernung, werben bas thun mas fonft nichts zu thun vermag, sie werben jeden umangenehmen Gindruck auslofden, und unferer Freundfchafft, mit bem Beranngen, bas leben wiedergeben, baff wir uns nach einer Reibe von Jahren, mit gang andern Augen, aber mit eben bem Bergen wiedersehen werben. Biff babin leben Sie wohl. Doch nicht ganz biff babin. Binnen Einem viertel Jahre, sollen Sie noch einen Brief von mir baben, ber Ihnen ben Ort meiner Bestimmung, die Zeitmeiner Abreise meiben wird, und Ihnen das jum Ueberfluff noch einmal fagen kann was ich Ihnen schon taufendmal gesagt babe. 3ch bitte Sie mir nicht mehr zu antworten, laffen Sie mir's burch meinen Freund fagen, wenn Sie noch was an mich haben follten. Es ift bas eine traurige Bitte, meine beste, meine Einzige von Ihrem ganzen Geschlechte, bie ich nicht Freundinn nennen mag, benn bas ist ein nicht bebeudtenber Tittul gegen bas was ich fühle. Ich mag Ihre Sand nicht mehr seben, so wenig als ich Ihre Stimme boren monte, es ift mir leid genug daff meine Traume fo geichafftig find. Gie follen noch Ginen Brief haben; bas will ich beilig balten, und von meinen Schulden will ich einen Theit abtragen, ben andern muffen Gie mir noch nachseben."

Um diese Spisode abzuschließen, stehe hier noch eine Stelle aus dem letten Briefe, der uns von ihm an Kathchen erhalten ift; er ift aus Frankfurt vom Januar 1770:

"Daff ich ruhig lebe, das ist alles was ich Ihnen von mie sagen kann, und frisch und gesund und fleißig, denn ich

habe kein Mädgen im Kopfe. Horn und ich find udch immer gute Freunde, aber wie es in der Welt geht, er hat: seine Gedanken, und seine Gange, und ich habe meine Gedanken und meine Gange, und da vergeht eine Woche und wir sehen und kaum einmal.

"Aber alles wohl betrachtet, Frankfurt binn ich nun enblich satt, und zu Ende des Merzens geh ich von hier weg. In Ihnen darf ich noch nicht kommen das merck ich; deuts wenn ich Ostern käme, so wären Sie vielleicht noch nicht versheurahtet. Und Käthgen Schönkopf mag ich nicht mehr sehen; wenn ich sie nicht anders sehen soll, als so. Zu Ende Merzzens geh ich nach Strasburg, wenn Ihnen daran was gelegen ist, wie ich glaube. Wollen Sie mir auch nach Strasburg schreiben? Sie werden mir eben keinen Possen thun. Dem Käthgen Schönkopf — nun ich weiss sam besten, daß ein Brief von Ihnen mir so lieb ist als sonst eine Hand.

"Sie sind ewig das liebenswürdige Mädgen, und werden auch die liebenswürdige Frau seyn. Und ich, ich werde Goethe bleiben. Sie wissen was das heisst. Wenn ich meinen Nahmen nenne, nenne ich mich ganz, und Sie wissen, dassich, so lang als ich Sie kenne, nur als ein Thoil von Ihneu gelebt habe."

Das ist der Lauf der Welt; so fallen die jungen Blüthen der Liebe ab, die nicht die Kraft haben zur Frucht zu reisen. "Das liebenswürdigste Herz", so schreibt er mit einem gewissen bittern Humor an Käthchen, "ist das welches am leichtesten liebt, aber das am leichtesten liebt, verzist auch am leichtesten." Wit ihm selbst war das der Vall; er konnte

nicht leben ohne eine Seele, die ex liebte, aber die Thränen; die ihm ihr Berluft abpreßte, trodinete seine bewegsiche Ratur gar balb.

In seinen häuslichen Beziehungen sinden wir ihn zu seinem Bater in einem kalten, unbehaglichen Berhättniß. Dieser hatte durch die Strenge einer pedantischen Erziehung seine Tochter Cornelia fast zum haß gegen sich aufgebracht. Der alte herr arbeitete an seiner italienischen Reisebeschreibung sort und verwendete daneben einen großen Theil seiner Zeit auf den Unterricht der Tochter. Unruhig, reizdar, sast krankbaft, emporte sie sich im Stillen gegen seine härte und machte den Bruder zum geheimen Bertrauten ihres Kummers. Die arme Mutter litt schwer darunter, ihre Kinder beruhigen und zwischen ühnen und dem Bater vermitteln zu müssen.

Gin Borgang aus dieser Zeit, den er selbst erzählt, ist sehr bemerkenswerth. Er wurde abermals krank; diesmal war es ein Magenleiden, und kein Mittel der Franksurter Geilkunde schien dagegen etwas zu vermögen. Der hausarzt gehörte zu jenen betrogenen Betrügern, die noch an die großen Künste der Alchymie glaubten. Er hatte die Meinung zu verbreiten gewußt, als habe er ein wunderbares. Geheimmittel, das nur in den größten Gefahren angewendet werden durfte und von dem niemand offen zu reden wagte. Run, in ihrer Angst um den Sohn, zwang ihn Frau Aja, mit seiner Universal-Medicin herauszurüden; er willigte ein, gab ihm ein krystallisirtes trocknes Salz, der Kranke genas, und natürlich wurde dadurch der Glaube an die Geschicklichkeit des Arztes noch verstärkt. So erlangte der Dichter nicht

nur seine Gesundheit wieder, er ließ sich auch zum Studium der Alchymie verleiten und forschte nach der geheimnisvollen "jungfräulichen Erde." In seinem alten Giebelzimmer im väterlichen hause am hirschgraben stellte er einen Apparat von Retorten und Destillirkolben auf und suchte nach Anweisung der Antoritäten in das Geheimnis einzudringen, welches damals für leicht erforschbar galt. Aber bei diesen wunderlichen Studien lernte er doch mancherlei. Er las die Werke von Theophrastus Paracelsus, helmont und andern Alchymisten, und, was fruchtbringender war, das chemische Compendium Boerhave's so wie dessen Aphorismen, an denen er große Frende hatte. Das waren Vorstudien zum Faust.

Durch die Erneuerung des Bertehrs mit Fraulein von Klettenberg und burch mancherlei theologische und philosophische Letture trat die Religion sehr in den Vordergrund feiner Gebanken. Er hatte fo oft fagen horen, am Enbe habe boch jeder Mensch feine eigene Religion, bag es ihm gang natürlich vorkam, auch er konne fich feine eigene bilben, und er that es "mit vieler Behaglichkeit." Das neublatonische Chriftenthum, bas er fich machte, hat er uns in Wahrbeit und Dichtung, am Schluß bes achten Buches, turg bargeftellt, aber biefe Darftellung ift fo lange nach ber Zeit geschrieben, auf die fie fich bezieht, baß fie schwerlich fur getreu gelten tann. Für ben 3med biefer Lebensbeschreibung genügt ber hinweis auf die ernste Bedeutung, zu ber, neben ben aldymistischen Studien, sein Nachdenken über Religion fich erhob. Die Dichtkunft ichien ihn gang verlaffen au haben, nur daß er an ben beiben bramatischen Arbeiten aus

Leibela gelegentlich befferte. In einem Briefe von bamals macht er mit vielem humor die Barbenvoesie iener Zeit herunter, die patriotisch und friegerisch zugleich sein wollte und boch nichts war ,als ein ewig Gebonner ber Schlacht, bie Gluth, die dem Muth aus dem Auge blist, ber goldne Belm mit Blut bespritt, der Speer, ein paar Dubend ungeheurer Soperbeln, ein ewig Sa! und Ach! wenn der Vert nicht voll werden will." Das, meint er, fei nicht auszustehen. "Macht mich was fühlen, was ich nicht fühle, was benten, was ich nicht gedacht habe, und ich will euch loben. Aber Barm und Gefdrei ftatt bes Pathos, bas thut's nicht."

- Im Frühjahr 1770 mar Goethe's Gefundheit wieder gang gekräftigt; fein Bater konnte hoffen, bag er nun die juriftischen Studien tuchtig fortgufegen im Stande fei, und biedmal war

die erwählte Universität Strafburg.

# Sünfter Abschnitt.

#### Straßburg.

Am 2. April 1770 fam Goethe in Strafburg an. Er batte bas zwanzigste Sahr überschritten, und nie vielleicht war ein iconerer Jüngling in Strafburge Mauern eingezogen. Lange bevor er berühmt war, fand man ihn einem Avollo abnlich: wenn er in ein Speisehaus trat, legten bie Leute Gabel und Meffer nieder und ftaunten ihn an. Bilber und Buften geben nur eine schwache Andeutung von bem, was in feiner Erscheinung am meiften ergriff; nur ben Schnitt ber Buge geben fie, nicht beren Spiel, und felbst in den blogen Formen find fie nicht genau. Seine Buge waren groß und frei geschnitten, abnlich wie bie schönen leichten Linien der griechischen Runft. Die Stirn bochgewolbt und machtig; unter ihr bervor ichienen große glanzende braune Augen von wunderbarer Schonheit, mit Pupillen von faft beifpiellofem Umfang; bie ein wenig gebogene Nafe groß und fein geschnitten; ber volle Mund mit ber turzen aufgeworfenen Oberlippe, hochft ausbrucks. voll: Kinn und Rinnbaden von fühnem Bau, und ber Nacken, ber biefen Ropf trug, ichon und fraftig -- wer all biese Einzelheiten find boch nur ein Inventar, so zu sagen, seines Aeußern und geben von dem Ganzen kein klares Bilb.

Bon Gestalt war er über Mittelgröße, aber obgleich eigentlich nicht groß, sah er boch so aus und wird gewöhnlich auch so beschrieben, so imposant war seine Erscheinung\*). Start und träftig gebaut, war seine Organisation boch zart und reizbar. Das ist ein Gegensat, ber, wie Dante sagt, in ber Natur ber Dinge liegt; benn

- je vollenbeter ein Befen, Be ftarfer wird es Freud' und Schmerz empfinden.

Ausgezeichnet in allen körperlichen Uebungen, war er gegen alle atmosphärischen Ein flüsse so empfindlich, daß er sich selbst ein Barometer nannte.

So war das Neußere des Jünglings, der am 2. April 1770 im Gasthose zum Geist in Straßburg abstieg. Kaum dem Staube der Landstraßen und der Langeweile des Postwagens entrückt, eilte er, den berühmten Münster zu besehen, und erhielt sosort, als er durch die engen Straßen sich ihm näherte, einen wunderbaren Eindruck davon. Dieser Straßdurger Münster paßt gar füglich als Symbol für die deutsche Richtung seiner Jünglingszeit, und der herrliche Thurm besselben steht für mich immer mit den kurzen aber leidenschaftlichen Bemühungen in Verbindung, womit Goethe's hellenische Natur in die alte deutsche Welt sich zu stürzen versuchte. Deutsch war sein Geist nicht, aber im Schatten

<sup>\*\* \*</sup> Rauch ertlärte bies gegen ben Berf. aus feiner breiten Bufte und geraben Saltung.

jenes Thurmes werden wir ihn auf turze Zeit bon ächter beutscher Begeisterung erfüllt feben.")

Geine Wohnung bezog er an ber Sommerfeite bes Atfomarttes, Rro. 80; bann gab er feine Empfehlungs. ichreiben ab und nahm ben Mittagstifch in einer Penfion bei zwei alten Jungfrauen, Namens Lauth, in ber Kramergaffe Nro. 13. Die Tifchgefellichaft beftand aus ungefähr gebn Perfonen, meiftens Debicinern. Ihr Prafibent war Dr. Salzmann, ein gierlicher alter Junggeselle von etwa sechzig Jahren, ber immer in Schuh und Strümpfen und ben hut unterm Arme ging, bei bem ben but aufzuseten eine außerorbentliche Handlung war, kurz, knapp und nett in seinem Meuftern, und dabei genau unterrichtet. Balb hatte Goethe ihn gern, erbat und nahm von ihm Rath über feine Stubien und ließ fich burch ibn einem tuchtigen Revetenten auführen. Trot ber Bentithungen Diefes ansgezeichneten Repetenten hatte er an ber Juelsprubeng, wie er in ber Gelbstbiographie erzählt, bald beträchtliche Langeweile; nach einem Briefe jedoch, den er um die Zeit an Fraulein von Riettenberg fcheieb, fceint er werft einiges Vergnügen baran gefunden gu haben. "Die Jurisprudenz, fagt er, fangt an mir febr an gefallen. Go tit's boch mit Allem, wie mit bem Merfeburger Bier, bas erfte Dal fchauert man, und hat man's eine Bothe getrunten, fo tann man's nicht mehr laffen. Auf teinen Kall nahm ihn bas Studium ber Rechtswiffen-

Deigl. Indes feine fpateren Beziehungen zu Gulpig Bolfferde, im 2. Banbe.

ichaft gang in Anspruch. Gein Tagebuch aus jener Beit (welches Schoell herausgegeben) bekundet eine erstaunliche Thatigkeit an zerstreuten Studien. Da wir icon wiffen, baft feine Tischgenoffen meiftens Mediciner waren, fo wird es uns nicht mehr überraichen, ihn eifrig auf das Studium ber Anatomie und Chemie fich werfen au feben. Er hörte Anatomie bei Lobstein, Chemie bei Svielmann, besuchte bie Rlinit bes alteren Chrmann und die Borlefungen bes jungeren Ehrmann über Entbindungsfunft. Auch die Electricität, in der turz vorber Franklin seine große Entdeckung gemacht batte, befchaftigte ibn, und nicht weniger als neun Schriften über biefen Gegenstand finden fich in dem Tagebuche zur Letture angemerkt. Aus berfelben Quelle erfeben wir auch, bag bie Karbenlehre ben kunftigen Gegner Newton's anzuziehen begann. Dabei feffelte ihn noch die Alchymie, und awar verficherte er Fraulein von Rlettenberg, diefe mystischen Studien feien feine geheimen Liebschaften. Bei einer folden Richtung feiner Gebanten und unter ber forthauernden Ginwirkung dieser reinen frommen Frau ift der Abscheu begreiflich, den bas "Syftem ber Natur", welches bamals fo großen garm in der Belt machte, ihm erregte. Diese tobte und obe Darftellung eines eben fo oberflächlichen als oben Atheismus mußte ihn in jeber Beziehung emporen, feinen frommen Glauben franten, feine Bernunft unbefriedigt laffen. Boltgire's Bis und Rouffeau's boshafte Angriffe konnte er wohl in sein Tagebuch eintragen, aber mit welcher Freude er auch Bayle, Boltaire und Rouffeau las, von bem "Spftem ber Ratur" wandte er fich mit Etel ab. Zubem ging er bamals noch zum Wendmicht und bemührte sich mit den frommen Seuten, bei benen ihn Frausein von Rlettenberg eingeführt hatte, Umgang zu halten; freisich blieb es auch bei dem Versucher die Frommen waren "so von herzen langweilig, daß es seine Lebhaftigkeit nicht aushalten konnte"; er mußte sie aufgeben und gestand dies auch der Freundin.

Bald nach feiner Ankunft in Strafburg, im Mai 1770. fette eine mertwürdige Staatsbegebenheit bie Stadt in Bewegung und gab ihm jum erften Male Gelegenheit, Rabbael'iche Cartons au feben. Marie Antoinette tam als Braut auf ihrem Bege nach Paris über Strafburg. Auf einer fleinen Rheininsel wurde zu ihrem Empfange ein Bebande errichtet, in beffen kleineren Seitenfalen Die Tapeten nach Raphael's Cartons gewirft waren. Der Anblick berfelben that bei ihm die enticbiebenfte Birtung. Defto febredlicher war ihm ber hauptfaal mit feinen hauteliffen, bie nach Gemalben neuerer Frangosen gewirkt waren. Aber felbft bie Burucksehung Raphael's emporte ibn weniger als ber Gegenstand ber neueren Bilber. "Sie entbielten die Geschichte von Sason, Medea und Creusa, und also ein Beifviel ber ungludlichften Seirath. Bur Linten bes Throns fah man die mit dem graufamften Tode ringende Brant, umgeben von fammervollen Theilnehmenben; gur Rechten entfette fich ber Bater über Die ermorbeten Rinber ju feinen Rugen, während bie Furie auf bem Drachenwagen in Die Luft gog." Alle Die Anfichten, Die er in Defer's Schule aufgenbmmen, wurden in ihm rege. Daß man Chriffins und die Apostel in die Seitenfale bes Socheitsaebandes, gebracht hatte, ließ er noch bingeben, de die Rophael'ichen Compositionen ihm baburch zugunglicher gemacht waren, aber ein Difgriff, wie ber im großen Sagle, brachte ihn ganz aus der Fassing, und, lebhaft und feurig, forberte er feine Gefährten ju Beugen auf eines folden Berbrechens negen Weichmad und Gefühl! "Bas! rief er aus, ohne fich um die Umftebenden zu befümmern, ift es erlaubt, einer jungen Königin bas Beispiel ber gräßlichsten Sochzeit, bie vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land fo unbesonnen por's Auge ju bringen! Giebt es benn unter den frangofischen Architekten. Decorateuren und Tapezierern gar teinen Menichen, ber begriff, daß Bilder etwas porftellen, daß Bilber auf Ginn und Gefühl wirfen, bag fie Eindrude machen, bag fie Mnungen erregen! Ist es doch nicht anders, als hatte man biefer schönen und, wie man bort, lebensluftigen Dame bas abideulichfte Gefpenft bis an die Grenze entgegengeschickt." Ihm freilich bebeuteten Bilber etwas; für eine Runftlernatur, wie bie feinige, waren fie Wirklichkeiten. Aber für die französischen Architekten und Die Strafbunger Behörden maren Bilber eben nur Bilber. und man versicherte ibm, es fei durchaus nicht jedermanns Sache, einen Sinn barin ju fuchen,

Gaeise hatte Mecht, und wer auf Borbedentungen etwas giebt, kann in jenem Gemälde den dunklen Schatten jehen, den Marie Antsinetten's unglückliches Schickfal wor sich her warf. Aber daß ihr künftiger Lebynsweg weniger einem Kriumphyng gleichen würte, als ihre Reise, von Wien nach Paris, konnte damals niemand vorbersehen. Diese lächelude,

glückliche, liedliche Fürstin von fünfzehn Jahren, beren Aumuth und Schönheit jedem, der sie sah, Andruse der Bewunderung abnöthigten, deren Reise von dem frendigen Indel einer ländlichen Bewäckerung, die um ihren Andrick Keld und Acter ließ, begleitet wurde und durch blumendedeckte Straßen und Triumphbögen führte, wo Schaaren junger Mädchen mit Kränzen und Blumen zum sinnigen Genß ihrer warteten — konnte deren Freude durch ein gemaltes Unglück auch nur für einen Augendlick getrübt werden? für sie hätte es Zeichen böser Vorbedeutung geben können?

Der schönen und vornehmen, "so heitern als imposanten Miene bleser Dame" erinnerte sich Goethe noch im späten Alter. In ihrem Glaswagen allen vollkommen sichtbar, schien sie mit ihren Begleiterinnen in vertrauticher Unterhaltung über die Menge, die ihrein Zuge entgegenströmte, zu scherzen. Laum hörte man aus der Hauptstadt von ihrer glücklichen Ankunft, als die Schreckensbotschaft folgte, bei dem festlichen Fenerwerk sei eine Angahl Menschen umgekommen. Natürlich traten Goethen wieder jene gräßlichen Bilder vor die Seele; ein solches Zusammentressen hätte freilich auch einen weniger abergläubischen Sinn aufregen müssen.

Baid war Straßburg ruhig wie vorher. Der gewaltige hof- und Prachtstrom war vorübergeronnen und hatte bem Dichter keine andere Sehnsucht zurückgelassen, als nach jenen Raphael'schen Teppichen, die er "gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hatte". Glücklicherweise gelang es seinen leidenschaftlichen Bemühungen, mehre Personen

الأربي الأراج الأبراء والأراج الإلا الأناف الأراب ويتباطأتني

von Bebeutung bufür zu intereffiren, fo bag fie erft fo fpat als möglich abgenommen wurden.

In der wieder eingetretenen Stille fand er Zeit m neuen Studien. In einem Briefe aus fener Zeit fagt er: "Meine griechische Beisheit habe ich fo vermehrt, daß ich fast den Somer obne Uebersetung leje. Und bann bin ich vier Bochen alter; bei mir ift bas viel gefagt, nicht weit ich viel, fonbern weil ich Vieles thue". Bu biefem Bielen muß fein eifriges Berlangen gezählt werben, burch moftische metaphyfifche Schriften für feinen unerfattlichen Drang Rahrung gu Sein Tagebuch giebt barüber feltsame Aufschluffe. Auf ber einen Seite steht ba eine Stelle aus Thomas a Rempis, mit einem Berzeichnift anberer moftifcher Bucher, Die gelesen werben follten, auf einer zweiten Seite finden fich fartaftifche Gage aus Voltaire und Rouffeau, auf einer britten ein hinweis auf Tanler. Das Bebeutenbste, mas bas Tagebuch enthält, ift eine Bergleichung bes Phabon von -Mofes Menbelssohn mit bem Platonischen, und eine Bertheibigung bes Giordano Bruno gegen Baple's Kritik.

Bei Gelegenheit biefer Studien über Giordans Bruns mag hervorgehoben werden, wie früh Goethe's Geift zum Cultus der Natur sich neigte — eine Neigung, die schon Tacitus bei den alten Dentschen als nationale Eigenthümlichteit beobachtete. Iener pantheistische Gottesbienst des siebensährigen Priesters in Frankfurt macht das Interesse begroklich, welches der slüchtige Blick ihm einflöste, den ihn Bayle auf den großen Pantheisten des sechzehnten Jahrhunderts thun ließ — auf den glanzenden und ungläcklichen Bruno,

ber bie Regerei bes Ropernikus in Rom und Orford lebrie, ben Ariftoteles bekampfte und endlich gur Guhnung bes Berbrechens, bag er bie Umbrehung ber Erbe gelehrt, mabrend bie Rirche fie ftill fteben hieß, am 17. Febr. 1600 in Rom öffentlich vor bem Bolte verbraunt wurde. Gin zwiefaches Intereffe knupfte fich an ben Namen Bruno's. Er war ein Blutzeuge ber Philosophie, und feine Berte maren felten; alle Belt griff ihn an, gelefen hatten ihn nur wenige: man hafte ihn fast so start wie Spinoza, und bie so geschmähten Schriften tannte taum einer. Go felten waren fie, baf fie zu buchbandlerischen Lurusartiteln wurden, und einige waren so gut wie gar nicht zu haben. Das Spaccio hatte man in England mit breißig Pfund, in Holland mit breihundert Gulden bezahlt. Samann, der bewunderte Freund Berder's und Goethe's, suchte bie Abhandlungen De la Causa und Dell' Infinito in gang Stalien und Deutschland vergebens. Berbotene Frucht reigt, und ift fie noch bagu felten, fo wird ber Reis unwiderstehlich. Der Pantheismus, ber bichterische Beifter immer feffelt, bat in ber Korm, die Bruno ihm gegeben, eine poetifche Grofe, Die Goethe angezogen haben wurde, hatte auch feine Neigung nicht fo schon in bieser Richtung fich bewegt. Um biefe Lehre zu predigen, wurde Bruno ein heimathlofer Flüchtling und endete fein Leben auf bem Scheiterhaufen; nichts tonnte feine Ueberzeugung erschüttern; mit seiner Philosophie, fagte er in erhabenem Stoke, erweitere fich feine Geele und machje fein Berftand. Goethe's Bemerkungen über Baple's Aritik mogen bier eine Stelle finden, da fie fowohl feine metapholischen Anfichten, als auch seine Fertigkeit französisch zu schreiben bekunden. Das Französisch ist gewiß acht; troß Ungenausgkeiten und harten ist es sließend und ausdrucksvoll, und nan der Geläusigkeit, mit der er es beherrschte, giebt es ein besseres Zeugniß, als was er in seiner Lebensbeschreibung erzählt.

"Ich stimme mit Baple über Jordanns Brunus nicht überein und sinde weber Gottlosigkeit noch Abgeschmackheit in den Stellen, die er anführt, obwohl ich übrigens diesen paradoren Mann nicht entschuldigen will. "Das Eine, das Unendliche, das Seiende und das was in allem ist und durch alles hin, ist eines und dasselben überall. Und so fällt die unendliche Dimension, indem sie nicht Größe ist, zusammen mit dem Individuum. Wie die unendliche Bielheit, indem sie nicht Zahl ist, zusammenfällt mit der Einheit." Giord. Bruno im Zueignungsbriese der Abhandlung von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen.

"Diese Stelle verdient eine Erklärung und Untersuchung, die philosophischer wären, als Bayle's Gerede. Es ift leichter, eine Stelle als dunkel und unsern Begriffen zu-widerlausend vorrücken, als sie enträthseln und den Ideen eines großen Mannes folgen. Dies gilt auch von der andern Stelle, wo er über eine Idee die Bruno sich lustig macht, der ich durchaus nicht beipflichte, wie auch den vorhergehenden nicht, die ich aber wenigstens tieffinnig und vielleicht für einen Urtheilsfähigen fruchtbar halte. Ich bitte, sagt Bayle, die Abgeschmacktheit zu bemerken: Er sagt, das Sein mache keineswegs, das es viele Dinge gieht, sondern diese Viele

beit bestehe nur in dem Scheine an der Oberfläche dar Substang." \*)

In demfelben Tagebuche ist eine merkwürdige Anmerkung zu einem Capitel der antiquaxischen Bibliographie von Kabricins:

"Getrennt über Gott und Natur abhandeln ist ichwierig

L'uno, l'infinito, lo ente e quello che è tutto, e per tutto, anzi è l'istesso ubique. E che così la infinita dimenzione, per non esser magnitudine, coincide coll'individuo. Come la infinita moltitudine, per non esser numero, coincide coll' unità. (Giord. Bran. Epist. Ded. del Tratt. de la Causa Principio e Uno.)

Ce passage mériterait une explication et une recherche plus philosophiques que le disc. de Mr. Bayle. Il est plus facile de prononcer un passage obscur et contraire à nos notions que de le déchiffrer, et que de suivre les idées d'an grand homme. Il est de même du passage où il plaisante sur une idée de Brunus, que je n'applaudis pas entièrement, si peu que les précédentes, mais que je crois du moins profondes et peut-être fécondes pour un observateur judicieux,

Notez, je vous prie, dit B, une absurdité: il dit que ce n'est point l'être qui fait qu'il y a beaucoup de choses, mais que cette multitude censiste dans ce qui parait sur la superficie de la substance,"

<sup>\*)</sup> So überset Schöll. Im französischen Original schreibt Goethe: "Je ne suis pas du sentiment de Mr. Bayle à l'égard de Jor. Brunus, et je ne trouve ni d'impieté ni d'absurdité dans les passages qu'il cite, quoique d'ailleurs je ne prétends pas d'excuser cet homme paradoxe.

und gefährlich, grade als wenn wir über Leib und Seele gefonbert benten. Bir ertennen bie Geele nur burch bas Mittel bes Leibes, Gott nur burch Erkenntnig ber Ratur; baber icheint es mir vertehrt, biejenigen ber Bertehrtheit gu zeihen, bie burch ein burchaus philosophisches Rasonnement Gott mit bet Welt verknüpft haben. Denn alles was ift. muß nothwendig zum Befen Gottes gehören, weil Gott bas einzig Birkliche ift und Alles umfaht. Auch bie beilige Schrift ist biefer Anficht nicht entgegen, obwobl wir ihre Aussprüche nach feinem eigenen Urtheil zu breben einem jeben gern gestatten. Das ganze Alterthum mar berfelben Ansicht. und auf biefe Uebereinftimmung gebe ich viel. Denn bas Urtheil fo großer Manner ift mir ein Bengniß, bag bas Emanationssystem burchaus vernunftgemäß ist, wengleich ich au keiner Schule schworen mochte und fehr bedaure, daß, ba aus berfelben Quelle bie fcblimmften Irrthumer fliegen, im Spinogismus biefer fo reinen Lehre ein bofer Bruber erwachsen ift." \*)

<sup>\*)</sup> Goethe hat biese Ammerlung lateinisch geschrieben: da lautet sie: "Separatim de Deo, et natura rerum disserere difficile et periculosum est, eodem modo quam si de corpore et anima sejunctim cogitamus. Animum nonnisi' mediante corpore, Deum nonnisi perspecta natura cognoscimus. Hinc absurdum mihi videtur eos absurditatis accusare, qui ratiocinatione maxime philosophica Deum cum mundo conjunxere. Quae enim sunt, omnia ad essentiam Dei pertinere necesse est, cum Deus sit unicum existens et omnia comprehendat. Nec Sacer Codex nostrae sententiae refragatur,

Die Beziehung auf Spinoza, ben er später als einen feiner besten Lehrer verehrte, wird durch den Umstand, daß er von Spinoza damals nicht mehr wußte, als was er aus Baple entuehmen konnte, leicht begreislich.

Mannigfaltig, wie biese Studien waren, füllten sie seine Zeit boch nicht ganz ans. Das muntere Straßburg hatte seine Vergnügungen, und Goethe besuchte mit Freund Salzmann manche angenehme Gesellschaft. Die Promenaden und öffentlichen Gärten waren immer von zahlreichen Spaziergängern besucht, und die Mischung der alten Glasser Rattonaltracht mit den Pariser Moden brachte eine reizende Abwechslung hervor und machte die hübschen Frauen noch anziehender.

Salzmann führte ihn bei verschiebenen Kamilien ein und half badurch, mehr als durch all seinen Rath, die übertriebene Ungezwungenheit seines natürlich freien Betragens mäsigen, welche ben jungen Dichter so oft gegen die hergebrachten Anstandsregeln verstoßen ließ; denn die häusige Berührung mit der Gesellschaft zwingt nun einmal zur Annahme

cujas tamen dieta ab unoquoque in sententiam suam torqueri patienter ferimus. Omnis antiquitas ejusdem fuit sententiae, cui consensui quam multum tribuo. Testimonio enim mihi est virorum tantorum sententia, rectae rationi quam convenientissimum fuisse systema emanativum, licet nulli subscribere velim sectae, valdeque doleam, Spinozismum, teterrimis erroribus ex eodem fonte manantibus, doctrinae huic purissimae iniquissimum fratrem natum esse."

ber Gesetze, die ste fixenge vorschreibt. Im Wilhelm Meister wird auf die änzere Bisdung, welche ein Mann von Talent für den Verdehr in der Gesellschaft nothwendig bedarf, großes Gewicht gelegt, und unter den Gründen, welche dort für den Schauspielerberuf geltend gemacht werden, ist einer der hauptsächlichsten die Leichtigkeit, mit der sich dabei äußere Gewandshelt aneignen läßt.

Gin lebhafter, leibenschaftlicher Jungling wie er war, voll Gbegeig, in ber Gesellschaft ju glanzen und babei boch fich -fichmeralich bewufit, wie wenig fein bisberiges Treiben aur Erlangung ber nöthigen Rube pafte, mußte er natürlich auf jebe Rleinigkeit achten, die auf feine haltung einwirken konnte. So brachte er ber bamals herrschenden Mobe bas fcmere Opfer, eine falfche Saartour zu tragen, ba fein eigenes Saar awar febr fcon, aber zu furz verfcnitten war, um vom Scheitel ab in ben Bopf gebunden werben gu tonnen. er nun "bom frühen Morgen an so aufgestutzt und gewidert bleiben und fich zugleich in Acht nehmen mußte, nicht burch Erhitung und heftige Bewegung ben falfchen Schmuck zu verrathen, so trug biefer Zwang wirklich viel bei, daß er fich eine Beit lang ruhiger und gefitteter benahm, fich angewöhnte, mit bem hut unterm Arm und folglich auch in Schuh und Strumpfen zu geben", wobei er jedoch nicht verfaumen burfte, fich durch feinlederne Unterstrümpfe gegen die Rheinschnaken ju fichern. Bei biefer Ausbildung jum Cavalier trieb er auch das Fechten und Reiten tuchtig; mit seinen Universitätsfreunden übte er fich fleißig im Stoßen, und aus regem Gifer - vermuthlich - alles zu treiben, was seine, Kreunde trieben, fing er gar an das Gello zu lernen.

Der Kreis seiner Kreunde erweiterte fich und auch die Tischgesellschaft in ber Kramergasse wurde zahlreicher. Unter ben Tifchgenoffen verdienen amei besondere Erwähnung .-Jung-Stilling und Frang Lerfe. Stilling, in feiner "Wanberichaft", berichtet uns fein erftes Aufammentreffen mit Goethe felbst. Die Gesellschaft faß schon bei Tisch, als ein junger Mann muthig in's Bimmer trat, beffen "belle große Augen, prachtvolle Stirn und iconer Buchs die Antmertfamkeit Stilling's und feines Begleiters Tropft unwiderfteblich angogen. Der lettere bemerkte fogleich gegen Stilling. bas muffe ein ausgezeichneter Manu fein. Stilling ftimmte ihm bei: nur meinte er, baf fie beibe viel Berbrug von ihm baben wurden, weil er ihn, nach feinem freien Befen, für einen wilden Besellen bielt. Aus dem Gespräche batte fich ergeben, baf ber ausgezeichnete Menich herr Goethe genaunt murbe. Die Gesellichaft schien ben beiben Ankommlingen ber Art zu fein, daß fle mobl thaten, vorläufig vierzebn Tage lang fich: gung schweigend zu verhalten. Es fümmerte fich and Niemand fonderlich um fie, außer daß Goethe guweilen feine Angen au ihnen "berübermalate". Er faß Stilling gegenüber und er hatte die Regierung am Tifch, ohne bag er sie fuchte. Nach einigen Tagen erlaubte fich einer ber Tisch. genoffen über Stilling's altmobische Perrude einen Spott ben bie gange, Gefellichaft lachend aufnahm. Rur Galamann und Goethe lachten nicht; ber wilbe Gefelle mit ben großen Augen nahm fich bes Fremben tapfer an. " Probir' erft

einen Meufchen, ob er bes Spottes werth fet, rief er aus; es ift teufelmäßig, einen rechtschaffenen Mann, ber Niemand beleibigt hat, jum Beften ju haben!" Bon biefer Reit mar Goethe Stilling's Freund und bewies bem einfachen, ernften, freundlofen Denter, beffen tiefe religiofe Ueberzeugung und autraulich kindliche Natur ihn wunderbar anzog, fortwährende Theilnahme und gartliche Reigung. Der Ergablung feiner Lebensgeschichte murbe er nicht mube auguhören. Gin innerer Drang war's, ber ihn trieb, bie Gebeimniffe ber Menichbeit allseitig zu erforschen, jedes Menichen Erlebniffe gu ergrunden und fich felbft zu eigen zu machen. Stilling ftammte boch nur von armen Roblenbrennern; vom Schneiberhandwert war er jur Schulmeisterei übergegangen; als bas fehlfoling, batte er wieder zur Radel gegriffen; dann hatte er fich einer frommen Gette angeschloffen und in ber Stille bes eigenen Seelenlebens fich ju einer Gultur herangebildet, bie ihn über die Sobe gewöhnlicher Menfchen erhob - was war benn nun in diesem Leben und biefen Anfichten, bas ben ausgelaffenen fleptifchen, behaglich wohlhabenben Stubenten feffelte? Der Ernft biefes Lebens, bie Babrbaftigfeit war es. Goethe war gang bagu geschaffen, ber Freund eines Mannes von abweichenben Anfichten gut fein: benn feine Tolerang war weitumfaffend und acht, und er achtete lebe witkliche Neberzeugung. Er nahm Antheil an Stilling, borte ibm au, war geschickt genug, sich in seine religiöse Uebergengung nicht zu mifchen, und tonnte fo nicht nur fein Freund fein, fonbern auch ruhig und ficher bie innere Ratur eines folden Meniden erforiden.

Durch Eigenschaften anderer Art zog ihn Franz Exfe ane Bon geradem, männlichem Sinn, mäßig, knapp und sauber im Leben, von trodenem humor und für alle die kleinen Streitigkeiten bes Freundeskreises der unparteilichste Schiedsrichter und Bermittler, prägte sich bei Goethe "der Begriff von ihm so tief als liebenswürdig" ein, daß er, zum Denkmal ihrer Freundschaft, im Göt von Berlichingen "der wackern Figur, die sich auf so eine würdige Art zu subordiniren weiß", den Namen Franz Lerse gab.

Im Allgemeinen ift Goethe über feine Freunde und Zeitgenoffen fo mittheilfam und mit genauen Nachrichten über seine eigene Lage so targ, daß wir über vieles im Dunkeln bleiben, beffen Renntnig erwünscht ware. Gine Mittbeilung. bie er über fich felbft macht, ift fehr bezeichnend. Obgleich feine Gefundheit im Allgemeinen völlig hergeftellt war, litt er noch an großer Reixbarteit; ein ftarter Schall war ibm anwider, trankbafte Begenstände erregten ihm Etel und Abichen. Befonbers angftigte ihn ein Schwindel, ber ihn jedesmal befiel, wenn er von einer Sobe berunter blickte. Alle biefe Schwächen beschloß er zu überwinden, und zwar, weil er teine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas fturmische Weife. Abends beim Zapfenstreich ging er neben ben Trome meln ber, beren gemaltsame Birbet und Schlage bas bert im Bufen hatten gerfprengen mogen. Bang allein erftieg er ben höchften Gipfel bes Münfterthurms und fag in bem fogenannten Sale, unter bem Angof ober ber Arone wohl eine Biertelftunde lang, bis er es magte, wieder hinaus in die treie Luft zu treten, mo er auf einer Platte, die kunn eine Elle ins Genierte bat, obite fich fonderlich andakten m Tonnen, febend bas unenbliche gand por fich fah, indeffen bie naditen Umgebungen und Bierrathen die Kirche und alles, worauf und worüber er stand, verbargen. Es war ihm vollia, als fei er in einem Ballon in die Enft erhoben. Deraleichen Anaft und Onal wiederholte er fo oft, bis ber Ginbrud ihm ganz gleichgilltig ward, und in späterer Zeit, bei Bergreifen und geologischen Studien, bei Bauten und beim Besehen von Kunftwerken, hat er von diefen Borübungen groken Bortbeil genogen. Ebenfo war ihm die Anatomie boppelt worth, weil fie ihn ben widerwärtigften Anblick ertraden lehrte und angleich feine Wiffbegierbe befriedigte. Wirtlich brachte er es auch buhin, daß ihn kein noch fo wiberwärtiger Anblick außer Saffung bringen konnts. Aber nicht allein gegen biefe finnlichen Ginbrude, fonbern auch gegen die Anfecktungen ber Ginbilbungstraft inchte er fich zu ftählen. Die ahnungs- und schwiervollen Eindriete ber Finftertiff: ber Rirdibofe, einfumen Derter, nachtlichen Rirchen und Ravellen wurte er fich ebenfalls gleichafiltig zu machen lind bendste es barin fo welt, baft in fpateren Sabren, wem Win bie Luft antam, wieder einmal in folder Unigebung bie omanielinen Schauer ber Bugenb zu fühlen, er Biefe taum birch bie felblamften und fürchteribalten Bilber einigermaßen eraphisten Contite.

Duei Kiehlingslieder aus jenem Jahre — "Stirdt der Fuchs, forgile veridalg" und "Blinde Buh" — führen uns unf bie Spurenden Biebschaften. Zwar in seiner Lebensbesthoeibung sags er von Derits und Theresa nichts, und bei jedem andern würde dieses Schweigen beweisend sein, würden die Gedichte selbst weiter keinen Anhalt bieten; die Glaribellen und Jabellen, die Laura's und Lesbia's unserer Poeten für wirkliche junge Damen zu halten, die ihnen im Leben begegnet wären und ihre unbeständigen Gerzen gesangen genommen hätten — daran denkt kein Mensch; aber bei Goethe ist es anders. Die Blüthen seiner Poesie wuchsen aus dem Boden der Verhältnisse. "Alle meine Gedichte sind Gelegenheits-Gedichte", sagt er. Aeußerungen wirklicher Gefühle an wirkliche Wesen, sind sie von all dem erheuchelten Liebesgetändel mit erdichteten Geliebten völlig verschieden. Goethe's Gedichte sind Zeugnisse mit Beweiseskraft"). In dem vorliegenden Falle ist leider die nachte Thatsache alles mas sich entdeden läßt.

Unter seinen Straßburger Liebesgeschichten ist indes eine, berem Gindruck nicht so rasch vorüberging. Bon frühet Augend an hatte der Water mit seiner seltsamen pädagogischen Liebhaberei ihm und seiner Schwester selbst im Laugen Unterricht gegeben, was dem kalten, förmlächen, steisen alten Grankfurter wunderlich genng gestanden haben mag. Aber er fand es nicht im mindesten unpassent; höchst würdevoll brachte er ihnen ein Menuet bei und blies dazu auf seiner Siöte. Später hatte Goethe das Tanzen vernachlässigt, und als man ihm in Leipzig zu einem Menuet nöthigte, benahm

<sup>\*)</sup> And Biehoff vermuthet in Dorilis und Theresa (vielleicht waren fin: mur eine Person) Strafbunger Dannen, die Goethe durch Salzmann tennen gelernt hatte.

er sich babei jo ungeschickt, daß er in den Berdacht kam, als habe er absichtlich den Leuten die Lust benehmen wollen, ihn wieder aum Tanzen zu veranlassen.

In Strafburg war ein hubicher junger Mann, ber nicht tangen tounte, eine auffallende Ausnahme. Rein Conntagabend verging, an welchem bie öffentlichen Bergnügungsorter nicht voll tangluftiger Schaaren gewesen waren; an ben Bochentagen gab es bäufig glanzende Maskenballe, und bie lebensluftigen Elfasser tamen (und kommen) niemals in Gefellschaft ausammen, ohne fich im Walzer zu breben. Das ift ein vergnügter Anblid. Die Mabden breben fich am Arm ihrer Liebsten in die Runde; die Alten fiten an fleinen Lischen unter bem Schatten buftiger Zweige, die Manner baben stattlich lange Pfeifen friedlich im Munde und vor fich Schoppen Strafburger Bier, bas nur ein Elfaffer trinten fann, und bie Rinder fpielen an ben Banten umber. In biefe Garten mit ihren Tangern ging Goethe haufig genug - aber er konnte nicht walzen. In Privatgefellschaften war er noch schlimmer baran. Endlich entschloft er fic. es zu lernen. Gin Freund brachte ibn zu einem Tanzmeifter. ber für geschickt bekannt war, und balb machte er es bem Lehrer zum Dank.

Dieser Tanzweister, ein trockner, gezierter, aber liebenswürdiger Franzose, hatte zwei Töchter, die ihm in den Stunden halfen, indem sie sowohl die Tänzerin als die Lehrerin abgaben. Zwei hübsche Mädchen, beibe unter zwanzig Jahren, reizend lebhafte, coquette Französinnen, mußten den jungen Dichter wohl anziehen, und andrerseits konnte die Aumuth und Schönheit des jungen Mannes ihres Eindrucks auf die beiden Mähchen nicht versehlen, die ein etwas einsames Leben führten. Unglücklicherweise kreuzten sich ihre Reigungen. Goethe's herz fühlte sich mehr zu der jüngeren Gmilie hingezogen, aber diese liebte einen andern, und Lucinde, die ältere, wandte ihre Reigung ihm zu. Emilie hielt sich gegen ihn sehr zurück, aber Lucinde war in der Stunde immer bei der hand, immer bereit mit ihm zu walzen, die Stunde in die Länge zu ziehen oder ihm kleine Ausmerksamkeiten zu erweisen. Der Bater hatte nicht viele Kunden; Goethe blieb daher oft nach der Stunde bei ihnen, die Zeit zu "verschwähen" oder ihnen aus einem Roman vorzulesen — gefährlich, gefährlich!

Er sah wohl, wie die Dinge standen, aber die Juruckhaltung der jüngern Schwester konnte er sich doch nicht erkläven. Endlich wurde ihm die Ursache beutlich. Als er eines Abends nach der Stunde in das Wohnzimmer gehen wollte, hielt ihn Lucinde in dem Tanzsaal zurück; ihre Schwester habe eine Kartenlegerin bei sich, die ihr offenbaren solle, wie es mit einem Freunde beschaffen sei, an dem ihr ganzes herz hinge. "Das meinige ist frei, suhr sie fort, und ich werde mich gewöhnen mussen, es verschmäht zu sehen."

"Ich sagte ihr barauf einige Artigleiten sso lautet nun Goethe's Erzählung im Anszug), indem ich versetze, daß sie sich, wie 'es damit stehe, am ersten überzeugen könne, wenn sie die weise Frau gleichfalls befragte; ich wolle es

auch thim. Sie tabelte mich beshalb und bethenerte, bak midis in ber Welt ficherer fei, als bie Ausspruche biefes Drafels, nur muffe man es nicht aus Scherz und Frebel, fonbern in mabren Unliegenheiten befragen. 3ch nothigte fie feboch aulete mit mir in jenes Zimmer zu geben, fobalb fie fich verfichert halte, daß die Function vorbei fei. Wir fanben' bie Schwefter febr aufgeraumt, ba fie eines abwefenden Freundes ficher geworben gu fein fchien. Der Alten wurde mun geschmeichelt und gute Bezahlung zugesagt, wenn fie bet Alteren Sowester und auch mir bas Babrbafte fagen wollte. Mit den gewöhnlichen Borbereitungen und Geremonien-legte fle nun ihren Rram aus, und zwar, um ber Schönen guerft zu weiffagen. Sie betrachtete bie Lage ber Karten forgfaltig, schien aber zu ftoden und wollte mit ber Sprache nicht beraus. - Ich sehe schon, fagte bie jungere, die mit ber Auslegung einer folden magifchen Cafel fcon naber befannt war, ihr jaubert und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes eröffnen; aber bas ift eine verwunschte Rarte! Die altere wurde blag, boch faßte fle fich und fagte: Go fprecht nut; es wird ja den Roof nicht toften! Die Alte, nach einem tiefen Genfzer, zeigte ihr nun an, bag fie liebe, baß fie nicht geliebt werbe, daß eine aubere Person bagmiichen ftebe und was bergleichen Dinge mehr waren. Dan fab bem auten Dabchen bie Berlegenheit an. Die Alte plaubte bie Sache wieber gu verbeffern, indem fie auf Briefe und Gelb Soffnung machte. - Brief, fagte bas fcone Rint, etwatte ich nicht und Gelb mag ich nicht. Wenn es wahr 4ft, wie ihr fagt, buff ich liebe, so verbiene id ein Gerg, bas mitbewieber liebt. - Wir wollen feben, ob es micht, beffet wird, verfette bie Alte, indem fie die Routen mischte und gunt zweitemmel auflagtes allein es war vor unfer alles Angen nut noch folimmer geworben. Die Schone fant nicht allein einfamer, fondern auch mit mancherlei Berbruß ungeben; ber Freund war, etwad weiter and die Zwischen figuren Raber gemickt. Die Alter moute gum beittenmal and? legen, in Soffmang einer beffern Ausficht; allein bas; icone Rind bielt fich micht langer, fie brach in unbandiges Weinen ausi ihr holber Bufen, bewegte fich auf eine gemaltfame Beife, fie wandte fich um und rannte gum Bimmer binaus Atoften Gie Enginden, fagte bie füngere, gehen Gie ibn: nach: 3th gauderte; wie burfte ich fie inoften, ohne fie menigftens einer Art bon Beignug ju verfichetet! - Laffen Gie und ansammen gebn. swete ich zu Emilien. Ich: weiß nicht, ob ibr moine Gegenwart wohl thun wird, verfeste biefe. Dod gingen mir, fanden aber bie Thur verriegelt. Bucinbe antwortete micht, wir "mochken mochen, rufen. hitten mie wir wöllten. Was follte ich thun! ich bezahlte die Alte reichlich für das Anbeil, das sie gestiftet batte, und wolkte geben, all Emilie faate: Ich bedinge mit, das; die Karte nut auch auf Gie reichiguen werden Die Albe :: war bereft. --Luffen Sie mich nicht babei feint rief ich, und eitte bie Treppe binantes".

Den britten ließ mürnemilie fogen, ich möchte heute ja nicht erhien, und ich mehmigur gewöhnlichen Zeitermeine Saunde. Machbems fienbeidet, ging ich in's Wajanjanmer; den Makter

lief uns ullein, ich vermifte Lucinden. Gie liegt im Bette; fante Emilie: fie erflart, fie werbe fterben. Gegen mich hatte sie als einen undankbaren falfichen Freund die heftigften Borwurfe ausgestoffen. Ich weiß mich nicht fonibig! rief ich aus, daß ich irgend eine Reigung zu ihr geäußert. Sch konne jemand, ber mir biefes Zeugniß, am beften ertheiten Emilie ladelte und verfette: Ich verftebe Sie, und wenn wir nicht klug und entschlöffen find, so kommen wir alle in eine uble Lage. Bas werden Gib fagen, wenn ich Sie erfude, Abre Stunden nicht weiter fortzufeten? Mein Bater außerte ichen, baf er es unverantwortlich finde, Ihnen noch langer Gulb abzunehmen: es mußte benn fein, daß Gie fith ber Langtung auf eine ernstischere Beife wonten wolltene was ein junger Mann in ber Welt gebrauchte, befagen Sie nan. - Und diefen Rath, Ihr Sand zu meiben, geben Gie mir, Gmilie? verfette ich. - Chen ich, fagte fie; aber nicht aus mir felbit. Doren Gie mer. Als Gie wergestern weneilten, ließ ich bie Rarte auf Gie folngen, und berfelbe Ausspruch wiederhotte fich breimul und immer ftarter: Sie waren umgeben: von allerlei Gntem und Beranüglichen, von Prounden und groken Herren, an Gold, fehlte es auch nicht. Die Rouen bielten fich in einiger Entfetanng. Deine arme Stowester besonders fant immer am weitesten; eine andere rudte Ihnen immer naber, tam aber nie an Ihre Seite: beint es flestte fich wint Dritter bazwischen. Ich will Ihnen nur gefteben, bag ich mich unter ber gweiten Dame gebacht batte: und inich biefem Belenntniffe werben Gie meinen moble meinimben Rathijann beften bogreifen. !! Ginem entfanten

Kreund babe ich mein Gerg und meine hand zugesagt, und bis jest liebt' ich ihn über alles; boch es mare möglich, bak Ihre Gegenwart mir bebeutenber murbe als bisher, unb was murben Sie fur einen Stand amischen zwei Schwestern baben, bavon Sie die eine burch Reigung und die andere burch Kälte unglücklich gemacht batten, und alle biefe Qual um nichts und auf turze Zeit. Denn wenn wir nicht icon wüßten, wer Sie find und was Sie zu hoffen haben, fo batte mir es die Karte aufs deutlichste vor Augen gestellt. Leben Sie wohl, fagte sie und reichte mir die Sand. Ich zanderte. - Nun, fagte fie, indem fie mich gegen bie Thure führte, damit es wirklich bas lettemal fei, daß mir uns fprechen, fo nehmen, Sie, was ich Ihnen sonst versagen wurde. Sie fiel mir um ben Sals und fußte mich aufs zärtlichste. Ich umfaßte sie und brudte sie an mich. biesem Augenblide flog die Seitenthur auf, und die Schwefter fprang in einem leichten aber, anftandigen Nachtfleide bervor und rief: Du follst nicht allein von ihm Abschied nehmen! Emilie ließ mich fahren und Lucinde ergriff mich, folof fich feft an mein berg, brudte ihre ichwarzen Loden an meine Bangen und blieb eine Zeit, lang in biefer Lage. Und fo fand ich. mich benn in ber Rlemme amifchen beiben Gomeftern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorber geweiffagt batte. Lucinde ließ mich los und fab mir ernft ins Beficht, 3d wollte ihre Sand ergreifen und ihr etwas freundliches fagen; allein fie manbte fich meg, ging mit ftarten Schritten einigemal im Zimmer auf und ab und warf sich bann in die Ede des Spuha's. Emilie trat ju ihr, ward aber fogleich

wennewiesen, und hier entfland eine Scene, bie mir noch in ber Erinnerung beinlich ift und bie, ob fie gleich in ber Bittlich keit nichts Theatralifices hatte, fonbern einer lebhaften jungen Frangofin gang angemeffen mar, bennoth nur von einer guten empfindenden Schauspielerin auf bem Theater wurdig wieberbolt merben tonnte. Lucinde überbanfte ihre Schwefter mit taufend Vorwütfen. Es ift nicht bas erfte Berg, rief fie aus, bas fich zu mir neigt und bas bu mir entwendeft. Bar es boch mit dem Abwesenden eben fo, der fich aulest untet meinen Augen mit bir verlobte. 3ch mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber, wie viele taufend Thranen es mich gefoftet hat. Diefen haft bu mir nun and weggefangen, ohne fenen fahren zu laffen, und wie viele verstehft bu nicht auf einmal zu halten. Ich bin offen und gutmuthig, und febermann glaubt mich balb zu tennen und mich vernachliffe gen ju burfen; bu bift verftedt und fill, und bie Ceute glauben Bunder, was hinter bir verborgen fei. Wer es ift nichts dubinter als ein kultes, felbstisches Herz, bas sich alles aufzuopfern weiß; bas aber kennt niemand fo leicht, weil es tief in beiner Bruft verborgen liegt, fo wenig, als mein warmes, treues Hrez, bas ich offen trage, wie mein Geficht. Emilie schwieg und batte fich neben fore Schwefter gefett. bie fich im Reben immer mehr erhipte, und fich über gewiffe befondere Dinge herausließ, die mir zu wiffen eigentlich nicht frommite. Emilie dagegen, die ihre Schwester zu begunfligen fucte, gab mir binterwarts ein Beiden, bag ich mich entfernen follte; aber wie Elfersucht und Argwohn mit taufent Augen feben, fo'foien und Lucinde es bemiette gu baben

Sie sprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit heftigkeit. Sie stand vor mir und schien auf etwas zu sinnen. Dranf sagte sie: ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache keine weitern Ansprücke auf Sie. Aber du sollst ihn anch nicht haben, Schwester! Sie faßte mich mit diesen Borten ganz eigentlich keim Kopfi keinem sie mir mit beiben händen in die Locken suhr, mein Gesicht an das ihre drückte und mich zu wiederhalten Malen auf den Mund küßte. Run, rief sie aus, fürchte meine Verwünschung. Unglück über Kingsück sum wieder und inner und kirsenige, die zum erstenntule nach mir diese Eippen kört! Wage es nun wieder nicht ihm auzustluden; ich weiß, der hinmet erhört mich biesmal. Und Sie, mein herr, eilen Sie was Sie Bunen! Ich sie Verpe hinner mit dem sessen von hab hins nie wieder zu betroten."

Ift bas nicht wie eine Scene mas einem Roman? Die leibenschaftliche Neine Französin; der verblüffte Poet, die niche Kurtenlegerin und der todone alle Dungnieffter, leicht stignen; im hintergrunde — das find Liguren; die einem Romansscher gefallen könnten.

The first of the f

## Sechster Abschnitt. Herder und Friederite.

Beite bemertenswerth ift in biefer Strafburger Periode bie burch und burch beutiche Bilbung, die fie Goethen gab, In bumaligermeit war die Bilbung zumeist classisch und framolich. Auf Goethe hatten bie classificen Studien niemals großen Einfluß geübt, und auch auf feinem ferneren Lebensgange naberte er fich bem Alterthume mehr burch bie Rumft als burch bie Literatur. Den Frangosen andrerseits verbankte er febr viel, beibes in Richtung und Stoff. Inbeffen murbe bamals eine Bieberbelebung ber beutschen Rationalität eifrig betrieben. Rlopfwod, Lesting, Herber, Shakefpeare und Offian ftellte man ben Frangofen als ebenburtig gegenüber. Ein erwachender Nationalftolz lieh diesem Bechsel bes Geschmads sein Gewicht. Gothische Runft fing an für bie wahrhaft moberne Runft zu gelten.

Die Tischgesellschaft bes Goethe'iden Rreises verbaunte nicht nur die frangösische Sprache, sonbern fagte fich auch fonft in jeber Beziehung von bem frangöfischen Befen los. Die frangöfische Literatur verspotteten fie als geziert, unwahr, unnatürlich, und festen biefer Soflingeliteratur bie Treue.

bie einfache Rraft und Ginfalt des deutschen Charatters. entgegen. Soethe hatte ein bischen in mittelalterliche Stubien bineingegudt. batte ben Strafburger Munfter mit ftaunender Ehrfurcht betrachtet, hatte fich von Shatespeare begeiftern laffen, batte Leffing's bilberfturmenben Wik bie Pratenfionen ber frangofischen Dichtung gertrummern feben. Dazu batte er die Lebensbeschreibung bes Gos von Berlichingen gelesen, und bas Bild biefes gewaltigen Maunes in wilber anarchischer Zeit batte fich ihm fo tief eingeprägt, daß der Plan, ibn bramatifc barguftellen, in feinem Geifte empachien war. Auch ber Fauft lag icon als Leim in ihm. Die Sage von biefem Zauberer "flang und fummte gar vieltonig in ihm wieder". Wie Fauft, hatte auch er fich in allem Biffen umbergetrieben und war früh genug auf die Sitelfeit beffelben bingewiesen worden; wie Fauft, hatte auch er es im leben auf allerlei Beife versucht und war immer unbefriedigter und gequalter gurudgetommen. Die Stubien in ber Aldentie, Medicin, Jurifterei, Philosophie und Theologie, bie ibn fo lange beschäftigt katten, ließen ihn gewiß einen so zu fagen verfonlichen Antheil an der alten Kauftfage nehmen. aber baß er fie fo lange mit fich hernm trug, zeigt auch eine ftarke mittelatterliche Richtung.

In solder Stimmung war ihm die Bekanntschaft mit Gender von genßer Bedeutung. herder war fünf Jahre alter als er, und hatte sich ichon einen Namen gemacht, Eines Angenübels wegen kam er nach Strafburg und einen gangen Winter blieb er wegen der Operation bort. Goeilig van der menen Bekanntschaft mit diesem machtigen Beite

entzüllt, wohnte ber Operation bei, besuchte ihn die game Beit wahrend ber Rie Morgens und Abends und laufdte ben Reben ber Beisheit von feinen Lippen, wie nur ein Stoller einem vielgeliebten Delfter guborden fann. Der Gegenfat ber beiben Mannier war groß, aber es war ein Unterschied, ber fie nicht trennte. Berber war bestimmt. Mar, lehrhaft; et tannte feine Ziele und liebte feine Gebanten nietzuthellen; Goethe war fleptifch, unrublg ftebenb. Setber war batt, fartaftifc, bitter, Goethe liebensmurbig und unendlich-tolerant. Die Bitterkeit, Die fo manche Freunde von Berber entfernte, tonnte Goethe nicht abftogen; es war eine Gigenthuntlichteit bon ihm, ju feber Zeit bon entgegengefetten Raturen lernen an tonnen; auf bem Boben gemeinfamer Meberzengung begegnete er ihnen und wußte bie Puntte att vermeiben, wo nothwendig ein Zusammenstok erfolgen mufte. Es ift ein wenig auffallent, baf herber bei aller Buneigung fur feinen fungen Freund und bei aller Dantbarteit für feine Gefälligfeiten, von feinem Genie teine Ahnung gehabt zu haben icheint. Die einzine Anbeutung aber feine Meinung von Goethe in bemaliger Bett finbet fich' in einem Briefe an feine Brent, aus bem "Rebruce 1772. "Goethe ift wirklich ein guter Denfc, nar etwas lefcht und fpagenmaßig, worüber er meine ewigen Borwürfe gehabt bat. Er war mitunter ber eingige, bet mich in Strufburt in meiner Gefangenfichaft befuchte und ben lich verni fab;" auch glaube ich ihm, ohne Boberbneret, einige gute Eindrücke gegeben ju baben, Die Kinmal wirffam werben Warien. . Gebre einene Gitelleit man fich guefichen Goethe

nub ihm gestellt baben, ober er erfannte vielleicht bie Mingel bes iungen Freundes zu beutlich, um von feinem Talente viel zu halten. herber liebte an Menichen und: Dingen nur bas Abstratte und Ideale, und immer kritifirte und flagte er über bas Individuelle, weil es fein Abett nicht verwirklichte. Bas Gervinus von herber's Merhaltnin au Lessing fagt: "er liebte biefen Mann mahrhaft, als er ibn in feiner Charafterfait im Gangen überschlug; im Gingelmen borte er nie fiuf an ihm au fritteln" - das gilt auch von seinem Berhältniß zu Goethe burch's gange Leben. Goethe hatte gar wenig von jener abstratten Menschenliebe, welche bei Berber und bei fo vielen andern die Stelle ber personlichen Biebe vertritt und jene Menichenfreunde an befeelen villegt, die in ihrer Obilantropie so aufrichtig find und boch als Chemanner, Bater, Brüber, Freunde nichte taugen. Goethe im Gegentheil hatte : bie liberftromenofte Biebe für Individuen. Seine concrete und gartfühlende Natur fühlte fich weit mehr zu Menschen als zu Abstvaltionen bingerogen. Ber das nicht querkennt, mag über feine "Gleichgültigkeit!" gegen Politik gegen Gefchichte, gegen fo manche große Frage ber Menschheit raisonniren; aber wer es anerteunt, ber wird ein anderes Urtheit fallen.

Herber's Ginfing auf Goethe war mannigfach, am ftäetsten auf bem Hebiete der Dichtkunft. En lehrte ihn die Bibel als eine giänzendes Zeugniß für ihr Wahtheit betrachten, daß "die Dichtkunft überhaupt eine Weltenund Bälbergabe sei, micht ein Privat-Erbiheit einiger feinen, gebildeten Mänwerff. Bon der hebräifchen Dichtung insibite

er ihn in die übrige Bollspoeste, und da nahmen Homer und Ossian den ersten Rang ein. Ossian machte damals die Runde durch Europa und fand überall Gländige. Goethe war von dem wilden nordischen Sänger so entzückt, daß er den Gesang Selma übersette und später in den Werther aufnahm. Neben Shalespeare und Ossian lernte er durch herder auch den Bilar von Wakesielt kennen und schätzen, und das reizende Familienbild, welches Goldsmith darin gezeichnet hat, sollte er nun lebend in dem Pfarrhause von Kriederiken's Vater sehen.

Muf den hoben und breiten Altan bes Strafburger Munfters waren er und bie andern "jungen Gesellen" oft 'bes Abends geftiegen, um mit gefüllten Romern bie icheibenbe Sonne zu begruffen. Die rubige offene Lanbichaft behnte Ro meilenwett zu ihren Fugen, und manche Stelle hatte icon ber eine ober andere bezeichnet, an bie fich liebe Erinnerungen fnüpften. Uns intereffirt vor allen ein Puntt -Sefenheim, die Beimath Friederikens. Bon allen Frauen, welche bie Auszeichnung genoffen, von Goethe geliebt zu werben, bat fur mich teine folden Bauber wie Frieberite. Die reizende Schilderung in Dichtung und Wahrheit, bei ber ber Dichter mit besonderem Entzuden verweilte, bat ihr thoulifches Bilb jedem Liebhaber beutscher Literatur vertraut gemacht. Ber Gefretar (ber im Sommer 1856 geftorbene Rrauter), bem Goethe diefen Theil feiner Lebensbefchreibung billirte, erinnerte fich noch in fpaten Sabren lebhaft, wie - tief ergriffen Goethe schien, als biefe Scenen an feinem Gebachtniß vorüber zogen. Während er biktirte, ging er, die

Sanbe wie gewöhnlich auf bem Midten, im Zimmer auf und ab, aber bei dieser Spisobe ftand er oft im Gehen still und hielt mit dem Diktiren inne; ein langes Schweigen, ein tiefer Seufzer, und in leisem Tone fuhr er fort zu erzählen.

Wenland, einer seiner Tischgenoffen, hatte ihm von einem Candgeiftlichen gesprochen, ber mit feiner Frau und zwei liebenswürdigen Tochtern nabe bei Drufenheim, fechs Stunden von Strafburg, lebe. Zu Anfang Ottober 1770 foling ihm der Freund por, den würdigen Pfarrer gemeinfam au besuchen. Gie tamen überein, Wepland folle ihn unter ber Berfleibung eines armlichen Studenten ber Theologie einführen. Geine Freude am Intognito trieb ihn oft au folden Berkleibungen. Diesmal borgte er fic alte. Rleiber und kammte fich bas haar fo wunderlich, bag Bepland sich des Lachens nicht erwehren konnte. In bester Stimmung ritten fie aus. In Drufenheim hielten fie an, Bepland um fich nett zu machen. Goethe um fich feine Rolle gurudgurufen. Quer über Biefen ritten fie bann nach Sefenheim, lieften ihre Pferde im Wirthsbaufe und gingen nach bem Pfarrhofe binuber - einem alten, etwas zerfallenen, aber febr malerifchen, friedlich fittlen Bauernhaufe. Sie trafen herrn Brion gang allein zu haufe und wurden freundlich empfangen. Die Kamilie war auf bem Kelbe. Beplaud ging fie ju fuchen, mabrend Goethe mit bem Paftor über Pfarrangelegenheiten ein balb vertrauliches Gefprach führte. Richt lange, fo ericbien bie Mutter, und binter ibr fam bie altefte Tochter lebhaft bereingefturmt, fragte nach Friederite und fubr wieder jur Thur binaus fie ju fuden.

Man brachte. Gefnischungeng Wepland sprach mit ben beiben Watten über alte Bekannte, Goethe hörte zu. Die älteste Bochter kam wieder hastig herein, unruhig, ihre Schmester nicht gefunden zu haben. Diese kleine Unruhe wegen Friederikens. bereitete den Dichter auf ihre Erscheinung vor.

. Endikch trat fie in die Thur und - fo erzählt Goethe ami vierzig Jahre spater - "ba ging fürmahr an diesem Vandlichen Simmel ein allerliebfter Stern auf. Beide Tochter tringen fich noch bentich, wie man es zu nennen vflegte, und biefe faft verbrangte Nationaltracht fleibete Friederifen besonbers ant. Ein kurzes weißes rundes Rodchen mit einer Ralbel, nicht lanner, als bag bie netteften Sunchen bis gn bie Enochel fichtbar blieben; ein Inappes weifes Mieber und wine ichwarze Taffetichurze - fo ftand fie auf ber Grenze mifchen Bauerin; und Städterin. Schlank und leicht, als wenn fie nichts au fich zu tragen hatte, ichritt fie, und beinabe ichien für die gewaltigen blonden Bopfe des niedlichen Röpfchens ber Sals zu part. Aus beiteren blauen Augen ibliette fie febr beutlich umber, und bas priige Stumpfnaschen -forfchte in frei in die Luft, als wenn os in der Welt keine .Sorgen geben kunnte; ber Strobbut bing ihr am Arm", und :fo batte Goethe "bas Bergnugen, fie beim erften Blid auf .einmal in ihren gangen Anmuth und Lieblichkeit au feben und au etkennen."

Beim Anblid biefes schonen sechszehnschrigen Mabens sing Goethe an, fich feiner Berkleidung zu schämen. Seine Wigenliebe war verletzt, daß er so als Stubenhader sone alle ändem Rierlichkat. von ihr enschien. Jugwischen ging das

Gespräck zwischen Wenland und ber Familie feinen Gauge Ein endloser Schwarm von Onkeln und Canten, Bettern. Bafen, Gevattern und Gaften wurde vorgeführt; Goethe war von bem Befprach gang ausgeschloffen, Frieberite bemertte bas, feste fich zu ihm und fing mit reizender Offenbeit au plaubern an: Noten lagen auf bem Ravier: fie fragte ibn, ob er auch fpiele, und als er es bescheiden bejabte, bat fie ihn, etwas vormiragen. Aber ber Bater meinte fie muffe merft etwas fingen. Sie fette fich an bas eimas verstimmte Ravier und trug Berschiedenes in ber Art, wie man es auf bem Lande zu hören pflegt, vor. fie ein Lieb, ein gartlich-trauriges, aber bas gelang ihr gar nicht; fle fühlte es felbft, ftand auf und fagte lachelub: "Benn ich folecht finge, fo tann ich bie Schuld nicht auf bas Rlavier und ben Schulmeifter werfen; laffen Sie und aber nur binaustomnten, bann follen Sie meine Elfaffer und :: Schweizer Liebden boren, Die klingen fcon beffer." Sie gingen in's Freie, und luftig ließ ihre Stimme bie Berfe eriönen:

Bom Balb bin ich tommen, wo's stockfinfter ift, And ich lieb! Dick von Sevien, das glaub' mir gewiß,

-....Und bailachtier, ba lacht er, ber fchelatische Dieb

Ale ob er nicht wüßte, bag ich ibn lieb'. . Gi ja, et ja, et et, et et, et ja, ja, ja.

## Er war:gefangen!

: Geneigt wie er immer war, in Scenen bes wirklichen Lebens Simalbe und Poesie zu sehen, fand er hier in dem Pastenhause: die Familie ides: Bitar von Watesield leibhaftig wor fich. Entfprach hetr Brion bem wurdigen: Primrole auch nicht gang, fo kounte er boch für ihn bingeben; die alteste Tochter war Dievia, Friederike Godhie, und als beim Abendeffen ber fangere Bruber in's Bimmer trat, enthielt fich Goethe kaum auszurufen: Moses, bift Dn auch bal Beim Abenteffen war's gar beiter; fo vergnügt wurden fie, daß ber porsichtige Webland befürchtete, Goethe konne por Wein und Biebe aus feiner Rolle fallen, und einen Spaziergang im Munbschein vorschlug. Wenland bot ber altesten Tochter ben Arm, Goethe der fungften, und "fo zogen fie burch bie weiten Muren, mehr ben bimmel über fich gum Begenftanbe babenb, als die Erde, die fich neben ihnen befand." Jugend und Mondichein - was braucht es bar ber Borte mehr ?! Schon gab er genau Acht, in welchem Toue fie von den einzelnen Bettern und Rachbarn fprach, feine Giferfucht befürchtete einen Rebenbubler, aber ihr froblicher Sinn tannte: bie Liebesforgen noch nicht, und in ichweigender Entzückung horchte er ihrem unbefangenen Geplanber.

Alls sich die Freunde zur Nacht zurückzogen, hatten sie viel zu besprechen. Weyland versicherte ism, sein Inkognito sei vollständig gewahrt: die Familie habe sich vielmehr nach seinem lustigen Tischgenossen Goethe erkundigt, von dem sie allerlei Tollheiten gehört habe. Und nun kam die ängstliche Frage, ob Friederike verlobt sei? Nein. Das war ein Trost. Ob sie je geliebt habe? Nein. Noch besser. Go schwatzten sie zusammen die tief in die Nacht, wie Freunde pstegem: deren herzen zu voll, deren Köpse zu heiß sind für die Rube. Alls es tagte, war Goethe schon wieder mannter, ungedwidig vor

Berbangen, Frieberften in ber Frifche bes Morgens mieber zu seben. Babrend er fich antleibete, erichrat er über feine perwinfibte Garberobe und vernebens fuchte er fich zu beifen. Dit ben Snaven wire er allenfalls noch fertig geworben, aber als er fich in ben geborgten, abgetragenen granen Rock cinaudmate und die kurzen Aerinel ihm bas abgesichmacktefte Anieben gaben, fab er gar zu lächerlich ans - und Benfand, ber fab bekanlich im Bette ftreitte, erhob ein lautes Luchen. In feiner Bermveistung entschiof er fich farz, nach Straffburg gurud zu reiten und in feinen eigenen Rleibern wieberankommen. Unterwegs tam ibm ein anderer Gedante. Gr bornte fich won bem Gobne bes Birthe in Drnfenbrim. ber von feiner Beftalt war, bie Sonntagetleiber, femarnte sich mit angebranntem Kork die Angenbrauen und kehrte ums nach bem Pfarrhaufe gurud, mit einem Ruchen für bie Frau Paftorin, ber gerabe abgegeben merben follte. Auch mit biefer zweiten Bertleibung gefang's ibm, fo lange er fich in ber Berne hielt, aber als Friederike nabe an ihn beran tam und ihn fragte: "George, was machft Du hiere", da muste er fich entbeden. "Richt, George!! vieft er, sacher einer, ber taufendmat um Berzehung bittetse Gier betrachtete ibn mit Erftmmen und rief aus: "Garftiger Menich, wie erichteden Gie mich!" Der Scherz wurde nun aufgekläst und von Friederike sowohl wie von der gungen Kannilin, bie berglich barüben lachte, raich vergeben.

heiter verging iber Tag : bie beiben jungen Leute wurs ben von Stunde zu-Stunde verliebter. Die Leibenschaft rechnet nicht nach Zeit: Augenblide find wie Ewigkeiten, wenn zwei Herzen in eins zusammen stiesen. Es ist daher gleichgsültigt daß Goethe in Wahrheit und Dichtung erzählt, er habe "dwei" Tage in jenem glünlichen Kreise verweilt, während er in einem Briefe von damals einen Aufenthalt don "einigen" Tagen angiedt. Er war lange zenug da, von sich gründlich zu verlieden und bie ganze Familie durch sein ununteres, gefälliges Wesen und seine dichterische Begabung für sich einzunehmen. Eine Probe seines Talents hatte er den neuen Freunden durch die Engählung des siptate in die Wachens von der neuen Meslusina gegeben, das er für sie niederzuschreiben versprach. Auch an den Mänen des Väner sier den Umban des Pfarrhauses hatte er Autheil genommen und die betressenden Entwürse nahm er zur weitein Ausstührung mit nach Straßburg: a.

Den Schmerz ber Arennung erleichterte das Beriprechen: bulbigen Wiederschens. Neues Lebem im Hergen kehrke er nach Straßburg zurück. Nicht lange zuwer hatte er an einem Freund geschrieden, daß er "noch niemals so lebhaft ersahrenwas das sei, vergnügt ohne daß das herz einigen Antheil habe zu keben, als jeht in Straßburg"; angenehme Leute und munnigsache Studien klehen ihm keine Beit zum Empfinden; "genng, sein setziges Leben sei wollkommen wie eine Schittensahrt, pokahtig und klingelnb, aber eben so wenig sur's Hoez, als es sier Augen und Ohren viel sei!! Aber nun gelt ein anderer Ton durch seine Briefe, wenn wir nämlich nach dem einzigen schließem dürsen, der und zerhatten ist. Derselfer ist an Briederste gerichtet, vom 15. Ottober 1770:

retre ein **Alliebis neuer Freinickfir.** bei gereicht der bei der

(Strafburg), am 13. October.

Ich zweiste nicht Sie so zu nennen; benn wenn ich mich anders nur ein kein wenig auf die Amgen verstehe, so fand mein Ang', im ersten Blief, die Hoffnung zu dieser Kreundskhaft in Ihnen, und für unsere Herzen wollt ich schwören; Sto, zärklich und gut wie ich Sie kente, sollten Sie mir, da ich Ste so lieb habe, nicht wieder ein Bischen gunstig sein? Liebe; liebe Kreundin,

Ob ich Ihnen was zu sagen habe, ist mohl keine Frage; ob ich aber just weiß, warum ich eben jeht schweiben will, und was ich schreiben möchte, das ist ein anderes; so viel werk ich an einer gewissen innerlichen Unruhe, daß ich gern bet Bhuen sein mögte; und in dem Falle ist ein Stütchen Vapier so ein wahrer Arost, so ein geslügsttes Pferd für mich, hier, mitten in dem lärmenden Strafburg, als es Ihnen in Ihrer Ruhe nur sein kann, wenn Sie die Entsernung

Die Umstande imferer Rucklehr können Sie sich ohngefähr vorstellen, wenn Sie mir beim Abschiede ansohen konnten, wie leid es mir that, und wenn Sie bedkachteten, wie sehr Weyland nach hause eilte, so gern er auch unter andern Umständen boi Ihnem geblieben wäre. Seine Gedanken zingen vorwärts, meine zunud, und so ist natürlich, daß ber Diskurs weder wektäuftig noch interessant werden konnte.

von Ihren Kreunden recht lebhaft fühlen.

In Ende ber Banzenan machfen wir Spekulation, den Weg abgiltuzen, und verirrten uns glücklich zwischen den Wordsten; die Racht bruch herein und es sehlte nichts, als

baß ber Regen, ber wenige Beit nacher ziemlich freigebig erschien, sich nur etwas übereitt hätte, so würden wir alle Absache gesunden haben, von der Liebe und Erene unserer Pringessiunen vollkommten überzeugt zu sein.

Unterbessen war mir die Rolle, die ich, aus Furcht, sie zu vertieren, beständig in der Hand trug, ein rechter Taltsman, der mir die Beschwerlichkeiten der Reise alle hinwegzamberte. Und noch? — D, ich mag nichts sagen, entweder Sie könnens rathen oder Sie glauben's nicht.

Endlich langten wir an, und ber erfte Gebanke, ben wir hatten, ber auch schon auf bem Weg unfre Frende gewesen war, endigte fich in ein Projekt, Sie balbe wieder zu sehen.

Es ist ein gar zu herziges Ding um die hoffnung, weieber zu sehen. Und wir andern mit denen verwöhnten herzihen, wenn uns ein dischen was leid thut, gleich sind wir mit der Arzuei da, und sagen: Riebes herzihen sei ruhig, Du wirst doch nicht lange von Ihnen entsernt bleiben, von denen Leuten, die Du liebst; sei ruhig liebes herzihen! Und dann geben wir ihm inzwischen ein Schattendild, daß es doch wus hat, und dann ist es geschickt und still wie ein Keines Kind, dem die Mama eine Puppe statt des Apsels giebe, wovon es micht essen sollte.

Gerug, wir sind nicht hier, und sehen Sie, daß Gie utrecht hatten! Gie wollten mir nicht glauben, daß mir ber Stadtiarm auf ihre suffe Landfreuden missallen würde.

Gewiß, Mamfell, Strafbung ist mir noch nie so leer vorgekommen als jest. Zwar hoff ich, es soll besser werden, wenn die Zeit das Andenken unfrer niedlichen und muchwilligen Lustvarkeiten ein weisig ausgetöscht.haben wird; wenn ich nicht: mehr: so lebhaft fühlen werde, wie gut, wie auserwhm ineine Freundin ist. Doch follte ich das vergessen können ober wollen? Nein, ich will lieber das wenig howwweise behalten und oft an Sie schreiben.

Und nun noch vielen Dank, noch viele aufrichtige Empfehr lungen Ihren theuern Eltern; Ihrer lieben Schwester wiel hundert — was ich Ihren gern wieder gabe!!"

Wenige Tage nach seiner Rücklehr ließ sich herber: operiren. Swethe war fortwährend um ihn, aber wie er seine mystischen Studien und dichterischen Entwürfe aus Furcht der herber's Spott sorgfältig verbarg, so verschwieg er ihn verneuthlich und die neue Leidenschaft, die ihn mit so süber. Dein erfüllte. Still im herzen trug er Friederiken und sorgfältig zeichnete er die Plane für das neue Pfarrhaus. Er sandte der Geliebten Bücher und erhielt von ihr einen Brief, der ihm natürlich als das kostbarke Besithum erschien.

Im November ging er wieder nach Sesenheim. Es war schon spät, als er in der Dorsichente ankam; bis zum nächsten Morgeu zu warten ertaubte ihm seine Ungeduld um. so weiger, als die Aenherung des Wirths, die Mädchen seien eben erst nach hause gegangen und erwanteten noch einen Fromden, seine Eisersucht erregte; er eite nach dem Pfarrhause. Zu seiner Nederraschung war man dort über den späten Besuch nicht überrascht, und noch mehr erstaunte er, als er Friederiben der Schwester in's Ohr süssen hörte: "Hab ich's nicht gesagt? da ist er!" Ihr tiebend harz hatte seine Ankunft worhen gesagt und genau zu dem rechten Tage.

nur Der folgende Bigg was ein Sonntagputher mien bermattbie wiele Gafte. Fruh bei Beiten rief ihn Friederite gum Swo nierengeben, während Mutter und Schwester gum Empfang ber Gafte : bie : Borbereitungen trafen. Ber tonnte biefen Spaziergang beschreiben, auf bein bas jugenbliche Daur barm-160 und frei fich, wie George Sand es fo fcon nennt, ,, all bem unenblichen Richts: einer werbenden Liebe" hingab ? Gie iprachen über die Veranugungen des beworftebenden Roubmittage und verabrebeten fich, fie wo möglich in ungetwennter Gemelnsamkeit zu genießen; fie machten einander mit neuen hefelligen Spielen befannt, und aus biefem unschulbigen Be-Planber lächette rein und heiter die Liebe hervor. Die Gioce rief fie bom Spaziergang zur Kirche; ihre Aufmerksamkeit muf bie Predigt des wurdigen Pfeurers wird wohl nicht eben profi gewesen sein; eine Andacht anderer Art glühte in ihren Bergen. Er wiederholte fich ihre Borgine, die fie foeben auf's Kreisste vor ihm entwickelt hatte: "befonnene Beiberkeit, Naivetät mit Bewuftfein, Frohfinn mit Borausfehn; - Gigenschaften, bie unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zufummenfanden und ihr Aeuferes gar bold bezeichneten." Gine uernftere Betrachtung" über ihn felbft fam bazu. Die rothen Rieben: Prieberiten's erinnerten ihn an die Bermunfchung, welche jene leidenschaftliche Französin mit ihrem letten Kuffe du felnen Mund geheftet, und beretwegen et fich aberglaubifch gemig, feither in Acht genommen hatte, ein. Dabchen an tuffen Beim Ginlofen ber Pfanber, wo die Ruffe immer eine ntoke Rolle fpielen, war ihm das oft gerng eine läftige Prüfung gewofen, und um mit einer zierlichen Benbung

bedonzukanninen, mußte er nun im Pfarrhause seine gange Geisesgegenwart ausbieten; da die Gesessellschaft bald genus sein Berhältniß zu Friederike hemussühlte und sich schafthalt alle Milhe gab, ihm daszenige: auszubrängen; was er heimilch zu vermeiden suchte. Die Geliebte half ihm dabei mit natürlichem Take. Doch die Zeit kam auch, wo die Euregang des Tanges und Spieles ihn fortriß, wo im bremanden Druck ihrer Lippen all seinen Abergianben vernichtete — "ein Kuß, ein langer, sanger Kuß der Lieb" und Schönheit."

Wenn auch nicht als förmlich Verlobter, doch als erklätter Liebhaber verließ er diesmal Sesenheim. So wenigstens icheint ihn die Familie und der Freundeskreis des Hauses angesehen zu haben. Gine Verlobung fand vermuthlich deshalb nicht statt, weil er noch so jung war und die Eine willigung des Baters hätte eingeholt werden müssen. Seine Ruse, schweigsam seither, fand nun wieder Worte, und von den Liedern, die ihm Friederike eingah, sind manche in seinen gesammelten Gedichten enthalten.

Der Zweck seines Strafburger Aufenthaltes war, Doktor

(Mam. b. Neberf.)- 3

<sup>\*)</sup> Bollzählig sind dieselben zu finden im "Sesenheimen Liederbuch" und in Biehoff's "Goethe erläutert"; von den in Goethe's Gedichte aufgenommenen sind die bemerkendwerthesten: Willsommen und Abschieb ("Es schlug mein herz! geschwind zu Pferde!"), Mit einem gewalten Bande ("Aleine Blumen, Keine Blätter"), An die Erwählte ("hand in hand und Lipp' auf Lippe") und das löstliche "Nailieb" (Wie herrlich leuchtet mir die Natur!). Daneben: "Erwache Friederste!" und "Ein grauer trüber Morgen."

ber Rechte ju werbett. Rug vor ber Gefenfietiner Rachet batte er feine Differtition angefangen. Aber Shutespeare, Diftant Bunft, Bot und, por allem, Rrieberite hatten feine Blane gestärt, und er folgte nun bem Rathe von Freunden. ftatt über eine Differtation, über eine Reihe von Thefen nu bisvertiren. Inden fein Bater wollte nichts davon boren und bestund auf einer gehörigen Diffestation. Er mabte baber bus Thoma, jeder Gefetgeber fei berechtigt und verpflichtet, einen gewiffen Rultus festaufegen, von welchem weber bie Gefflichkeit moch die Luien fich losiagen burften. Theils bistorifch, theils raifonnirend führte er biefes Thema aus. Die Differtation murbe natürlich lateinisch geschrieben, und fein Bater, bem er fie in besonderer Abschrift zuschiedte, hatte große Frende: baran. Aber ber Detan ber Katultat wollte bie Arbeit, fei es aus Bebenten gegen bie barin enthaltenen Baraborien. fei es wegen Mangels an ber nothigen Gelehtfamileit, nicht als ababemifche Differtation veröffentlichen laffen. Dafür burfte Goethe über Thefes bisputiren"). Das geschah am 6. August 1771; seine Tifchgenoffen, namentlich Frang Lerfe, waren die Opponenten. Ein luftiger Schmans beschloß ble Beierlichkeit von Dr. Goethe's Promotion.

Während ber Borbereitungen auf bas Eramen konnte er zu Besuchen in Sefenheim keine Zeit finden; aber boch war

<sup>\*)</sup> S. diese Thesen im vierten Anhange. — Ueber G.'s Promotion schwebt in einer Beziehung woch ein gewisses Dunkel; nach einem Briefe au Salzmann scheint es, als ob er banals nur ben Grab eines Licentiaten erlangt habe'; wann bas Doctordipsom, bas er fiches befah, ausgestellt ist, sieht nicht zu erweisen.

er nicht gang von Frieberite getreunt: Die Mutter famt mit beiben Tochtern gum Befuch bei einem reichen Bermanbten nach Strafburg. Goethe war nun icon einige Zeit mit ber Samilie befannt gewefen und hatte oft Gelegenheit gehabt, mit feiner Geliebten aufammen zu fein. Run aber follte er fie außerhalb ihrer gewohnten Umgebung feben. Die Mabchen tamen in ber Glaffer Nationaltracht, ihre ftabtifden Berwandten waren frangofisch gekleibet - ein Begenfat; ber Diesen fehr ungludlich, verlegen und ungeschidt machte, fo daß Gvethe fich offenbar ihres Benehmens ein wenig schänzte. Krieberike paste zwar auch nicht in biefe Lage, wuste sich aber both beffer zu finden und war volltommen zufrieden. fo lange fie ihn aur Seite batte. In feiner Lebensbeschreibung nennt Goethe biefen Strafburger Befuch ber Paftors. familie mit einem bezeichnenden Ausbruck ...eine fonderbare Prufung". Und eine Prufung war es, wenn man bie verichiedenen Lebensverhaltneffe ber beiden Liebenden ermagt. Er war ber Sohn eines vornehmen Frankfurter Burgers, an gefellichaftlicher Stellung boch erhaben über bie arme Pastonstachter. Ja, so geoff mar der Abstand, baf viele meinen, eine beirath mit Friederiken fei fur ihn fcon bebbalb unmöglich gemejen, weil fein Bater nie feine Ginwilligung gegeben haben wurde. Die Liebe kummert fich nie um Rang und Stellung, fragt nie, mas bie Welt bagn fagen wird, aber wenn es an's Seirathen gebt, fo treten Zweifel und Bedenten ein. Die Manner find fehr empfindlich, was andere pon ihren Geliehten und Frauen halten, und für Goethe munges wirkich eine rechte Prüfung gewesen fein,

Heieberklen und ihre Schwester in w grellem Gegensahenmit ihrer städtischen Ungebung zu sehen. In den Gehälzen von Sesenheim war sie (wie Schaefer es ausdrückt) eine Nomphe des Waldes, im Straßburger Salon wurde die Nomphe zur Bänerin — eine Zerstörung von Ikusionen, wie sie wohl mancher schon erlebt hat.

Gines Abends nahm Friederike die Dienste des Geliebten zur Unterhaltung der Gesellschaft im Anspruch; sie bat ihn, Hautet vorzulesen. Er erntete großen Beifall. Friederike hatte während der Worlesung "von Beit zu Beit tief geathmet und ihre Wangen eine fliegende Röthe überzogen." Dachte sie an die arme Ophelia und ihr zerstürtes Glück?

::: "Bas hamlet angeht und fein Liebsgetfinbel,

.... "Co nimm's alls Sitte, als ein Spiel des Bluts" -- ?

Wohl mochte sie eine Ahnung ihrer Zukunft überschleichen. Aber ben Beifall, den der Geliebte erntete, sammelte sie mit Freuden ein und "versagte sich, nach ihrer zierlichen Weise, den Neinen Stolz nicht, in ihm und durch ihn geglänzt zu haben."

Daß seine Leibenschaft ihn selbst sehr beunruhtgte, leibet beinen Zweisel. "Welch' Glück ift's, schrieb er, ein leichtes, ein freies herz zu haben! Muth freibt uns an zu Besthwertichteit, zu Gesahren; aber große Freuden werden nur met größer Mühe erworben. Und das ist vielleicht das Meiste, was ich gegen die Liebe habe. Man sagt, sie miche muthig; nimmermehr! Sodalb unser herz weich ist, ist es schwach. Wenn es so ganz warm an seine Brust schlägt und die Rehie wie zugeschnürt ist, und man Thränen aus den Augen zu brüten such und in einer unbegreislichen Browne dustit,

wennissies Kliegens as da sind wir so schwad, daß und Bitter menkethen sessen, nicht: weil sie durch irgendzeine Zauberkraft kank sind, sondern weil wir zittern, sie zu zerreißen.!!

Die Grwähnung bos hamlet führt und von fetbft in bie Gefellichaft, wo er Bergeffen fuchte, als Krieberite Straffburg verließ. Bei ihrer Abreife, gefteht er, fiel es ihm wie ein Stein vom Bergen. Sie ihnerfeits fühlte beim Scheiben, baß ber Liebestoman zu Enbe ging. Er fturzte fich wieder in ber beitern: Rreit ber Genoffen, um ber qualenben Gebanklen los zu werben; er verkor fich halb in den Tanmel von Luftbarleiten und Tangen, aber er geftand Salgmann, gludtlich fühle er fich boch nicht, foin Berg fei wie eine Betterfahne, wenn ein Gewitter aufzieht, und er fühle, baft er Schatten nachjage. Gehr viel verkehrte er mit Leng, ber fung poeber nach Strafburg gekommen war; mit ihm und einigen anbern Shafeivegre-Schwarmern bilbete er eine Befellichaft, die fo fhatespearefest war, wie nur ein Theologe bibelfest ift, beren "jange Glückjeligkeit bie Absurbitäten ber Elewes machten", Die fich "febr glorios" fühlte, wenn fie biefen nachahmen, und Spage liefern tonnte, welche ber Shalleimeare'ichen Narren wurdig und aus ber "wahrhaften veinen Rurrengnelle" gefloffen waren. Die Wirtung Ghatefvenre's auf ibne junge Deutschland mar ungehouer. grandiofer Draft, die Liefe: seiner Gebanken, die Originalität und Rühnheit ber Swache, feine Schonheit; fein: Pothad ieine Webabenheit, fein With und wild überftromender Sumor, bie Lebensfülle feiner Gestalten, bie Feinheit feiner Beobachtunie und bie tiefe Kinficht in die Gebeimmiffe der Leibenschaft und des Kharakters — wies das wuren Brigdunge; welche zu schätzen die Deutschen nicht: wie die Frünzosen durch fallsche Kritik und, noch weusger, durch nationale Borurtheile gehindert waren. Lefsing hatte den Ramon Sheakespeare auf das Banner geschrieben, das den Angrissen auf die stanzöserrende Richtung woran wehte. In seinem Sinne drang dann herber tief in Shakespeare's Wesen ein und stallte es herolich dar; ihm nach der Kreis von Goethe's Straßbarger Freunden. Von Goethe ist aus jener Zeit eine Rede nüber Shakespeare erhalten und durch Otto Jahn verössentlicht. Den einundzwanzigjährigen Ilngling in beredten Worten seinen großen Welster preisen zu hören, gewährt einen Udrun Einblick in das Gehelmnis seiner Gedankenwelt. Die Rede kantet:

"Mir kommt vor, als sei die ebetste von unsern Empsindungen die Hossung, auch dann zu bleiben, wenn das Schicksal und zur allgemeinen Noneristenz zurückgeführt zu haben schient. Dieses Leben, meine Herren, ist für unsere Socie viel zu kurz; Zeuge, daß jeder Mensch, der geringste wie der höchste, der unsätigste wie der wärdigste, eher alles müd wird als zu leben; und daß kriner sein Itel erreicht, wornach er so sehnlich ausging; — denn wenn es einem unf seinem Gange auch nach sa lange glück, fällt er dach endlich nud sit im Angesichte des gehossten: Zwoles in eine Grube, die ihm Estriveiß wer gegraden hat, nud wird für nichts gerrechnet. Ich! der ich mir Wies bin, der ich Alles nur durch mich kennel so unst jeder, der sich sich so ich Alles nur durch mich kennel so mast jeder, der sich sich nach macht große Schritte durch bieses Leben, eine Werschult nub macht große Schritte durch bieses Leben, eine Wer-

reitung für den unendlichen Weg brüben. Freilich geht jeder nach seinem Masse. Macht der Eine mit dem stärksten Wand dertrad sich auf, so hat der Andre Siedenmeitenstiesein an, überschreitet ihn, und zwei Schritte des letzen bezeichnen die Lagereise des ersten. Dem sei wie ihm wolle: deser emsige. Wanderer bleibt unser Freund und unser Geselle, wenn win die gigantischen Schritte jenes anstaunen und ehren, seinen Fustupsen solgen, seine Schritte mit den unsusgem abmessau

"Auf die Reise, meine herren! Die Betrachtung so eines einzigen Tapfs macht unsere Seele feuriger und größer als bas Augassen eines tausenbfüßigen königlichen Einzugs. Wir ehren heute das Andenken des größten Wanderers und thum uns dadurch selbst eine Ehre an. Bon Berdiensten, die wir zu schäfen wissen, haben mir den Kehn in uns.

"Erwarten Sie nicht, daß ich viel und audentlich schreiber Ruhe der Soels ist kein Festagskleid; und noch zur Zeithabe ich wenig über Shakespeare gedacht; — genhvetz empfunden wenn's hach kam ist das höchste wohn ich as habe bringen können. Die erste Seite, die ich in ihm kas, machte nich auf Zeitlebens ihm eigen; und wie ich nit. dens ersten Stüde: sertig war, stand ich wie ein Blindgebonner, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Angenblick schentt. Ich erkannte, ich fühlte aufs lebhafteste meine Existenz um eine Unendlichkeit erweitert — Alles war wer wert, unbekannt und das ungewohnte Licht machte wir Augsnes schwenzen. Nach und nach lexute, ich sehen und, Daut sei weiseln erkenntlichen Genius, ich sühle voch inwer kebhafte was ich gewannen habe. Sch zweiselte keinen Augenblick,

bem regelmößigen Dhealer zu entsagen. Es schien wir die Einheit der Orts so derkeinäßig ängstlich, die Einheiten der Handing und der Zeit lästige Fessen unserer Eindildungsdraftz ich sprang in die freie Luft und fühlte erst, daß ich hände und Küße hatte. Und jeho da ich sehe, wie viel Unrecht mie die Herrn der Regel in ihrem Boch angethan haben, wie viel freie Seelen noch drinnen sich krümmen, so wäre mir mein herz geborsten, wenn ich ihnen nicht Sehde angekündigt hätte und nicht täglich suchte, ihre Thürme zusummenzuschlagen.

"Das griechtiche Theater, das die Franzosen zum Musten nuhmen, war nach innerer und äußerer Beschaffenheit so, daßeise ein Marquis dem Alcidiades nachahmen könnte, als es Corneillen dem Sopholies zu solgen möglich wäre. Erst Internezzo des Gostesdienstes, dann seierlich politisch, zeigte das Drinerspiel einzelne große Handlungen der Bäter dem Bolk, nitt der reinen Einfalt der Bolkommenheit; erwegte gange und große Empstadungen in dem Seelen, denn as war selbst ganz und große. Und in wis sur Seelen! Griechsschaft ganz und große und erklären, was das heißt, aber ich fühle as und dem Sopholies nich Kouse mich house und Sopholies nich Theodricks die habens mich sählen gelehrti

"Rummfaglichtigeschwind hinten brein: Franzischen, was willfte im unt ber griechischen Rüftung, sie ist die zu groß nub auf schwerzeit in 1000

is harm sad and alle französische Trauerspiele Pavodien von Ish selbst Mierbas so regelmäßig zugeht; und vaß sie akatheen so ihhilichrische wie Schube und auch langwellig mitunter, besorders in genore im vierten Aft; das wissen die Herren leider aus der Erfahrung und ich sage nichts davon.

"Ber eigentlich zuerst darauf gekommen ift, die Hauptund Staatsaktionen auss Kheater zu bringen, weiß ich nicht; es giebt Gelegenheit für den Liebhaber zu einer kritischen Abhandlung. Ob Shakespeare die Ehre der Ersindung gehört, zweiste ich; genug er brachte diese Art auf den Grad der noch immer der höchste geschienen hat, da so wenig Augen hinaufreichen und also schwer zu hoffen ist, einer könne ihn übersehen oder gar übersteigen. Sheakespeare, mein Freund! wenn du noch unter uns wärest, ich könnte nirgends leben als mit dir; wie gern wollt ich die Nebeurolle eines Oplades spielen, wenn du Orest wärest; lieber als die geehrwürdigste Person eines Oberpriesters im Tempel zu Delphos.

"Ich will abbrechen, meine herren, und morgen weiter schreiben, benn ich bin in einem Ton, der Ihnen vielleicht nicht so erbaulich ift, als er mir von herzen geht.

"Shadespeare's Theater ist ein schöner Raritätenkusten, in dem die Geschichte der Welt vor unsern Augen an dem unsichtburen Faden der Zeit vorbeiwallt. Seine Plane sind, nach dem gemeinen Styl zu reden, keine Plane, aber seine Stürke drehen sich alle um den geheimen Punkt (den noch kein Philosoph gesehen und bestimmt hat) in dem das Eigensthümliche unseres Ichs, die prätendirte Freiheit unseres Wollens mit dem nothwendigen Gang des Ganzen zusammensstößt. Unser verdorbener Geschmad aber umnedelt dergestals

unfere Augen, bag wir fast eine neuen Schöpfung nötigig: haben, uns dus biefer Finfterniß zu entwickeln.

"Alle Franzosen und angestedte Deutsche, sogar Wielsund, haben sich bei bisser Gelegenheit, wie bei mehreren wenig Gire gemocht: Boltaire, der von jeher Prosession machte, alle Majestät zu lästern, hat sich auch hier als ein ächter Thersit bewiesen. Wäre ich Ulusses, er sollte seinem Mücken nuter meinem Scepter verzerren. Die meisten vom diesen Hoven stohen sich besonders an seinen Charakteren au. Und ich riese, Natur, Natur! nichts so Natur als Schakespeane's Wenschen.

ich "Da hab ich sie alle überm Hat. Bußt mir Auft, daß ich reden kann! Er wetteiserte mit dem Promethaus, bisdete ihm Zug von Zug seine Wemschen nach, nur in colossatissiher Eräße; darin liegt es; daß wir unsere Brüder verdennen; und denn besehte er sie-mit dem Hauch seines Geistes; er redet aus allen und man erkennt ihre Nerwandtschaft.

"fünd was will sich unser Jahrhundert unterstehen von Ratur zu untheisen? wo sollten wir sie her kennen, die wir von Jugend auf alles geschnürt und geziert an und substen von das andern schen? Ich schäume mich oft vor Shakespeare, denn es kommt mandmal vor, daß ich beim ersten Wirk dunke: das hätt' ich anders gemacht; hinten drein utkenne ich, daß ich ein armer Günder bin, daß aus Shakespeare die Natur weissagt und daß meine Menschen Seisenblason sind den Kommunengeisten aufgebrieben.

"Und num gum Schluß, ob ich gleich noch nicht angefan-

gen habe. Das was eble Philosophen von ber Welt gesagt haben, gilt auch von Shalespeare, das was wir bos nennen, ist nur die andre Seite vom Guten, die so nothwendig zu seiner Eristenz und in das Ganze gehört, als zona tarrida brennen und Lapland einfrieren muß, daß es einen gemäßigten himmelsstrich gebe. Er führt uns hurch die ganze Welt, aber wir verzärtelte unersahrene Menschen schreien bei jeder fremden heuschrede, die uns begegnet: herr, er will uns fressen.

"Auf, meine herren, trompeten Sie mir alle eblen Seclen aus dem Elpsium des sogenannten guten Geschmack, wo sie schlaftrunken in langweiliger Dämmerung halb sind, halb nicht sind, Leidenschaften im herzen und kein Mark in den Knochen haben; und weil sie nicht müde genug zu ruhen und doch zu saul sind, um thätig zu sein, ihr Schattenleben zwischen Myrthen- und Lerbeergebüschen verschlendern und vergähnen."

Ans biesen Lanten spricht die Stimme des Jünglings, der den Götz mit der eisernen hand schried. Wenn der Lesser mun Wahrheit und Bichtung nachsieht und vergleicht, was dort über Shakespeare's Einstuß in der Straßburger Zeitzesagt ist, so wird er einsehen, was ich mit der Behauptung gemeint habe, der Ton in Goethe's Ledensbeschreibung entspreche der Wirklichkeit nicht. Der Ton dieser Rede ist der der Sturm- und Drangperiode, die Goethen im späteren Leben so zuwider war. Auf Schiller wirkte Shakespeare ganz anders; hören wir, was er selbst in den neunziger Inhen Alter dies darüber schieber, "Als ich in einem sehr frühen Alter dies

seine Unempsindlichkeit, die ihm erlandte, im höchsten Pathos zu scherzen. Durch die Bekanntschaft mit neueren Poeten verleitet, in dem Werke zuerst den Dichter aufzusuchen, seinem Herzen zu begegnen, mit ihm gemeinschaftlich über seinem Gegenstand zu restelltiren, kurz das Objekt mit dem Sudiekt anzuschauen, war es mir unerträglich, daß der Poet sich hier gar nirgends saffen ließ, und mir nirgends Rede stehen wollte. Mehrere Jahre hatte er schon meine ganze Berehrung und war mein Studium, ehe ich sein Individum lieb gewinnen lernte. Ich war noch nicht sähig, die Natur aus der ersten hand zu verstehen."

Die Begeisterung für Shakespeare regte Goethe natürlich zu dramatischer Thätigkeit an, und in feinem Strafburger Tagebuche findet sich, neben den hinweisungen auf Got und Faust, noch der Anfang eines Drama's Julius Casar.

Aus den mannigsaltigen Einflüssen des Straßburger Aufenthalts erheben sich drei Gestalten zu klarer und denkwürdiger Bedeutung: Friederike, herder, der Straßburger Rünster. Ein herrliches Frauenbild, ein edler Denker, ein stattsicher Bau — das waren seine Führer in die Gebiete der Leidenschaft, der Poesse, der Kunst. Der Einsluß herder's blied dauernd, die Birkung des Münsters ging bald unter andern Eindrücken verloren. Doch war sie zunächst start genug, um ihn zu der kleinen Abhandlung "über deutsche Baukunst D. M. Erwin a Steinbach" zu veranlassen, deren begeisterte Anschauungen ihm in späteren Jahren so undegreissich waren, daß er nur mit Rühe vermocht wurde, die

Abbandlung in feine gefammelten Werte aufzunebmen. Auch burtu, wie in fo manden andern Zügen, zeigt fich, wie vericbieden ber Rungling von bem Anaben und bem Manne ift. Wie febr er bamais bie Grundfate ber Baukunft beherrichte, welche ben Strafburger Minfter geschaffen hat, läßt fich aus einem einfachen Juge erfeben. In Gesellichaft mit Freunben betruchtete er ben Minfter; es fei fchabe, bemerkte jemand, daß bas Gange nicht fertig geworben und bag man nur ben einen Thurm babe: Goethe verfette barauf, es fei ihm eben fo leib, diesen einen Thurm nicht ganz ausgeführt au feben, benn bie vier Schneden festen viel ju ftumpf ab, es hatten noch vier leichte Thurmspiten barauf gesoutt, so wie eine bohere auf die Mitte, wo das plumpe Rrem ftehe. Wer ihm das gefagt habe, fragte ihn ein anderer aus ber Befellicaft; ber Thurm felbft, antwortete Goethe; er habe ihn so lange und aufmerksam betrachtet und ihm so viel Reigung erwiesen, bak er zulett ihm bies offendare Geheinmiß geftanden. Da erfuhr er benn, bag ihn ber Thurm nicht mit Unwahrheiten berichtet, und der jene Arage an ihn geftellt, zeigte ihm im Archiv bie noch erhaltenen Originalriffe, bie burchaus baffelbe befagten, was Goethe burch Anschauung gefunden hatte.

Und nun war die Zeit da, wo er Straßburg, wo er — Friederiken verlassen sollte! Wie sehr ihn auch ihre Anwessenheit in der Stadt beengt hatte, in ihrer Abwesenheit dachte er nur ihrer bezandernden Reize. Zwar daß sie nie die Seine würde, fühlte er wohl, aber aufgehört sie zu lieben hatte er nie. Er ging, ihr Lebewohl zu sagen. "Es waren

veinliche Eine, fereibt er, beren Grinnerung mir nicht gebi blieben ift. Als ich ihr die hand noch vom Pferbe reichte, ftanden ihr die Thranen in den Augen und mir war sehr übel zu Muthe. Nun ritt ich auf bent Ruftpfabe gegen Drufenbeim, und ba überfiel mich eine ber sonderbarften Abaungen. 3d fab nämlich nicht mit ben Augen bes Leibes, fonbern bes Geiftes, mich mir felbft, benfelben Ben, au Pferbe wieber entgegen kommen, und zwar in einem Rleibe, wie ich es mie getragen: es war Sechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus biefem Traume aufschüttelte, war bie Geftalt gang hinweg. Sonberbar ift es jedoch, baf ich nach acht Sahren, in bem Rleibe, bas mir getroumt batte, und bas ich nicht aus Wahl, fondern aus Zufall gerabe trug, mich auf bemfelben Bege fant, um Friederiten noch einmal zu befuden". Babriceinlich wird ber Lefer über biefe Erzählung etwas bedenklich ben Ropf schütteln und fich ber Bermuthung nicht erwehren tonnen, daß die Ginbilbungefraft bes Dichters aus ber Thatfache nachträglich eine vorgängige Ahnung gemacht habe, wie benn auch in einem Briefe an Frau von Stein, ber ein ober zwei Tage nach biefem foatern Befnche bei Friederite geschrieben ift, von jenem doch fo feltsamen Busammentreffen tein Wort fich finbet.

Und so lebe wohl, Friederike, glänzendes herrliches Bild aus eines Dichters Jugend! Wir lieben dich, wir bedauern dich, und der Gedanke überkommt uns, wie ganz anders wir gegen dich gehandelt hätten! Nach Sesenheim machen wir Wallfahrten, wie nach Bauclüse, und fein leserlich schreiben wir des zum Zemanis unsere Namen in das Fremdenbuch. Und nicht ohne Rührung lesen wir Erzählungen, wie die des würdigen Philologen Näke, der 1822 die erste Wallfahrt machte, jeden Fußbreit Landes untersuchte, wo die bezaubernde Friederike einst gewandelt, im Wirthshause zu Sesenheim nachdenklich zu Mittag speiste (mit der stillen Befürchtung, die Rechnung werde wohl über Erwarten hoch sein), dann mit Herrn Brion's Nachfolger Kassee trank, und — für einen verstaubten Studengelehrten rührend gefühlvoll — von der Jasminstaude, die einst Friederiken's weiße Hand gepstegt, einen Strauch abbrach und in sein Taschenbuch legte als dauerndes Angedenken!

•

# Drittes Buch.

Sturm und Drang. 1771 bis 1775.

> - Es bilbet ein Talent fich in ber Stille, Sich ein Charafter in bem Strom ber Welt.

Trunken miffen wir alle fein, Jugend ift Trunkenheit ohne Wein.

#### 398 D 6 - 4 5...

And the second of the second o

.

TO PERSON A LOS BOOKS, FOR BOOKS

### Erster Abschnitt.

## Dottor Goethe's Mudtehr.

Segen Ende August 1771 verließ er Straßburg. Seint Weg führte ihn durch Mannheim, und bort ergriff ihn zum ersten Male die Schönheit antiker Kunstwerke, von denen er einige im Gypsabgusse sah. Wie groß auch seine Vorliebe für gothische Kunst sein mochte, diese Abgüsse konnte er nicht ohne das Gefühl sehen, daß er hier eine in ihrer Art auch göttliche Kunst vor sich habe, und sein früheres Studium Lessing's gab der Laokoongruppe ein besonderes Interosse.

Auf der Weiterreise nach Mainz tam ihm ein harsenspielender Knabe in den Weg, und er ließ sich einfallen, den zerlumpten Musikanten nach Frankfurt einzuladen, wo er ihm Bohnung zu geben und ihn zu befördern versprach. Giludlicher Beise unterrichtete er seine Mutter von dieser Eine ladung; sie war klug genug, einer Scene mit dem Bater vorzubeugen und außer dem Hause für Wohnung und Psiege des Knaben zu sorgen.

Der alte Rath Goethe war nicht wenig stolz auf bent jungen Doktor, aber er nahm and nicht wenig Austoß an bem Benehmen bes jungen Doktors und schüttelte oft sein

altes würdiges haupt zu den Meinungen, die biefer mitten im Gespräch wie Bomben platen ließ. Dem jungen Selben ber Sturm- und Drangperiode "ftad ber Dottor gar wenig im Leib". Diefe Periode fing eben an, in Deutschland Auffeben au machen und burch neue Schriften, wie Gerftenberg's Ngolino, Goethe's Gos von Breitbingen, und Klinger's Sturm und Drang (welches ihr ben Namen gab) alle Regelu über ben haufen gu werfen. Weisheit mid Thorheit bes Reitalters gingen mit bemfelben Strome. Die meifterhaften Britfen Leffing's, die Begeifterung für Shalespeare, die Manie für Offian und die norbifche Mythologie, die Bieberbelebung ber alten Ballaben-Literatur und die Verspottung ber Franzosen - all bas arbeitete vereint in einem Sturme ber Emporung gegen Gerkommen und Regel. Natur war bie allgemeine Lojung. Für das junge Deutschland von damals war bie Ratur, scheint es, aus Bullanen und Mondfchein ausammengesett; ihre Rraft war fturmifcher Ausbruch, ihre Schonheit Empfindung. Sturmifch zu fein und fentimental, muthig zugleich und thränenreich, bas weren bie achten Zeichen bes Genie's. Alles Gerkommliche war langweilig. Das Genie hafte das Langweilige und wollte weber regelrecht buchftabiren noch ichreiben, noch fich regelrecht aufführen. Deutsch wollte es fein. - regellos, rob. natürlich. Regellos war es und roh auch, aber ob auch natürlich, sofern nämlich die Natur reputinlich ift, bas fteht bakin.

In ber Schilberung ber eigenen Lebensbeschreibung ericheint Goethe taum als ein Führer ber Sturme und Drang-

periode, aber manche andere Beweise sprechen lant genut basür. Ans einem Briese von einem seiner Strasburger Genossen, Mayer von Lindau, an Saszunaun, mögen hier einige Sätze stehen, die in dieser Beziehung ganze Kapitel von Wahrheit und Dichtung auswiegen. "O Corydon, Cowrydon, quae to dementia cepit? Nach der Kette, nach welcher unsere Ideen zusammenhangen sollen, fällt mir dei Corydon und domentia der närrische Goethe ein. Er ist doch wohl wieder in Franksurt?"

Gin folder Jüngling, ber im Freundestreife wegen feiner Bilbheit die Spignamen Bar und Bolf führte, tonnte na turlich einem gefesten formlichen Manne, wie ber Bater war, nicht gang gefallen. Doch war ber würdige herr nicht wenig ftola auf seine Fortschritte. Die Berse, Auffate, Notigen und Beichnungen, bie fich während bes Strafburger Aufenthalts angesammelt hatten, machten ibm großes Bergnugen. Sie gewiffenhaft und fauber zu ordnen unterhielt ihn, und er hoffte fie balb gebruckt zu feben. Aber ber Dichter hatte eine Tugend, bei jungen Schriftstellern vielleicht bie feltenfte von allen, eine Abneigung, feine Sachen bruden zu koffen. Der gewöhnlichen Erscheinung gegenüber, baf Leute mit fieberhafter Eile dem auferst bebenklichen "Bitten von Freuw ben" nachgeben und fühn in die Deffentlichkeit fich fturgen, ber hartnäckigkeit gegenüber, mit ber fie an allem und jedem festhalten, was fie geschrieben, und alles biefes auch gebruckt zu feben verlangen, erheischt Goethe's Abneigung wohl eine Erlärung. Und wenn ich von mir felbst urtheilen barf. fo ift bie Ertlärung bie, bag feine Freude an fcbrifts

schaffen war, als ein Genuß am Ergebniß. "Das Thun interessert, das Gethause nicht", sagt er selbst. Sobalb er ein Gedicht vollendet hatte, nahm sein Interesse daran ab und er wandte sich zu einem andern. Darum sind so manche seiner Werke unvollendet; sein Interesse war erschöpft, ehr das Ganze beendet war.

Er hatte einen kleinen Kreis von literarischen Freunden, benen er seine Arbeiten mittheilte, und das war für ihn Doffentlichkeit genug. Wir werben fpater feben, wie er in Weimax lediglich für einen Kreis von Freunden ichrieb und fich um das große Publikum kaum bekümmerte. Es war für ihn Bedürfniß, fich mit einer Arbeit zu beschäftigen, bie ihn fo ganz in Anspruch nahm, wie ber Gos damals that. Denn nur bei ber Arbeit konnte er die Angft und Gewiffensqual vergeffen, die an seine Treunung von Friederike fich munfte. Wenn er in Strafburg gefühlt hatte, bag diefer fühe Roman zu Ende ginge, so mußte er es in Frankfurt, mitten im Kamilienkreise und mit erweiterten Aussichten vor Angen, noch ftarter empfinden. Er febrieb an fie; teiber ift ber Brief verloren gegangen; er wurde manches aufgeklart haben, was jest nur auf Bermuthung ruht. In ber Lebensbeichreibung fagt er Folgendes: "Die Antwort Friederiken's auf einen schriftlichen Abschied gerriff mir bas Berg. Es war biefelbe Sand, berfelbe Sinn, baffelbe Gefühl, bie fich zu mir, die fich an mir herangebilbet hatten. Ich fühlte nun erst ben Berluft, den sie erlitt, und fah beine Möglichkeit, ibn gu enfetzen, fa mir ibnt au Umbern. Sie war mir gama

gegenwärtig: fiets embfand ich, baf fie mir fehlte, und was bas Schlimmfte war, ich konnte mir mein eignes Unglust nicht vergeihen. Greichen hatte man mir genommen, Annette mich verlaffen, bier war ich zum erstenmal schulbig; ich hatte bas iconfte herz in feinem Tiefften vermundet, und fo war bie Epoche einer bufteren Rene, bei bem Mangel einer gewohnten erquidlichen Liebe, höchft peinlich, ja unerträglich. Aber ber Menich will leben, baber nahm ich aufrichtigen Theil an andern, ich fuchte ibre Berlegenheiten zu entwirren. und was ich treunen wollte, zu verbinden, bamit es ihnen nicht exgehen möchte wie mir. Man wflegte mich batter ben Berkrauten zu nennen, auch, wegen meines Umfdweifens in ber Gegend, ben Wanberer. Diefer Beruhigung fur mein Gemuth, die mir nur unter freiem Simmel in Thalern, auf boben, in Gefilden und Balbern an Theil ward, tam bie Lage won Frankfurt zu ftatten, bas amifchen Darmstadt und homburg witten inne lag, awei angenehmen Orten, die, burch Bormandtichaft beiber Sofe in autem Berhaltnig ftanden. 3d gemobnte mich auf ber Strafe au leben, und wie ein Bote zwischen bem Gebieg und bem Nachen Lande bin und ber zu wandern. Oft ging ich allein ober in Gefellichaft burch meine Beterftadt, als wenn fie mich nichts anginge, speiste in einem ber großen Gufthöfe in ber Kalichaffe und tog warh Tifche meines Bege weiter fort. Mehr als jemals war; ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs fang ich mir feltfame Somnen und Dithpramben, wabon nocht eine, unter bem Titel Banbevere Gturmlieb. übtig .. iftr. Ich : fang . biefen . Salbwufinn: leibenfchaftlich !vor

min hin, da min ein ichreckliches Wetter unterwegs traf, bem ich entgehen mußte."

Dbaleich wir bie Umftanbe nicht genau kennen, nach beren Summe fein Benehmen zu beurtheilen ift, fo muffen wir boch bie Frage stellen, warum er Friederike nicht beiratbete. Die Krage ift oft aufgeworfen und eben fo oft fophistisch beantwortet. Lon ber einen Seite hat man ihn eifrig verbammt, von ber andern auf das unehrlichste freigesprochen. Aber er felbit erkannte feinen Rebler an; er felbft brachte nie eine Entschuldigung vor; er beutet nichts an von ber Berschlebenheit der Lebensstellung, nichts von Einwendungen feiner Ettern. Er entschulbigte fich nicht, fonbern geftebt fein Umrecht ein und tabelt fich felbft offen und ehrlich. Aber die Entichuldiaungen, die er verschmähte, haben andere eifrig hervorgesucht. Den ichlimmften Schmut fandalbier Nachrebe hat man burchwählt, um Mittel ber Bertheidigung zu finden. Man hat eine Geschichte aufgebracht, Friederite fei von einem tatholischen Geiftlichen verführt worden, und barans foll benn folgen, bag Goethe ein fo leichtfertiges Geschöpf natürlich nicht habe beirathen können, während nach ber anbern Geite baraus ber Schluft gezogen wird. Goethe's Treulofigkeit sei Schuld an ihrem Falle gewesen. Die thatfäthliche Grundlage, auf der diese Lüge berutet, felbst die ausschweifenbste Luge hat gewöhnlich eine Art von Anhalt) ift nichts weiter, als daß Friederike das verwaifte Kind ihrer Schwefter Salome bei fich erzog.

Bersuchen wir ohne Sophisterei die wahre Sachlage unparteitsch ausgufaffen. Wie mir scheint, war es moralischer

von ihm, fie zu verlaffen, als wenn er biefen kleineren au einem größeren Fehler erweitert und bas Unrecht eines Treubruchs durch den schlimmeren Treubruch einer Che voll Abneigung ohne Liebe vermieden hatte. Die Unbesonnenheit ber Jugend und der ungeftume Drang ber Leibenichaft fuhren häufig in übereilte Berbindungen, und in folden gallen liebt die formelle Moralität der Welt, welche den Schein mehr berudfichtigt als die Wahrheit, es fur ebler zu erklaren, bak folde unüberlegte Verpflichtungen, felbst wenn bie Betreffenden ihre Thorbeit einsehen, gehalten werben, als baff eines Mannes Ehre mit ber Zurudnahme eines Wortes fich befiede. Go geht ber Buchftabe bem Geifte por: ein Borurtheil an befriedigen wird ein Menschenleben geopfert; eine ungludliche Che rettet die Ehre, und Niemand bentt bamm, für all das Elend jenes Borurtheil verantwortlich zu machen. Ich vergeffe dabei nicht, daß nachdrückliche Strenge nothig ift gegen bie gewöhnliche Unbefonnenheit, mit ber bie Sugenb folche Berhältniffe eingebt; ich fage nur, bag, wenn ein folder leichtsinniger Schritt einmal geschehen ift, man beffer thut, ben Schmerz ber Trennung zu ertragen, als burch eine unsittliche Che, die nie zum Guten führt, sich ihn zu erfparen.

Friederike selbst muß das gefühlt haben, denn nie entstel ihr ein Wort des Tadels, und als sie sich nach Jahren wiedersahen, begrüßte sie ihn mit alter Zärtlickkeit. Doch spricht ihn das von dem Vorwurf, ihre Neigung unbesonnen gefeselt zu haben, natürlich nicht frei; der Vorwurf bleibt auf ihm haften. Wie schwer er trifft, mag der Leser selbst ab-

meffen, je nachdem ihm personliches Temperament und die allgemeine Schwäche des menschlichen Geschlechts als Entschuldigung erscheinen.

Tros bieser entschuldigenden, oder, wenn man will, rechtsertigenden Auffassung bin ich durchaus nicht geneigt zuzugeden, daß die Ehe sein Genie gelähmt hätte. Das ist reine Uebertreibung. hätte er Friederiken genng geliebt, um sein Leben mit ihr zu theisen, so wäre seine Rematniß der Frauen wohl weniger ausgedehut, aber in einer Beziehung doch vollständiger: tieser wäre sie geworden. Die schöne hingebung des Weibes an den Mann hat er kennen gelernt und konnte sie darstellen besser als irgend ein anderer, aber kann jemals hat er die eigenthämliche Järtlichkeit des Mannes für das Weib empfunden, wenn diese Järtlichkeit die Korm liebender Sorze und wachsamen Schuhes annimmt. Rur wenig und erst in späteren Lebensjahren hat er erfahren, wie Reigung und Gewohnheit sich zart verweben, und so das Leben mit Liebe gesättigt und die Liebe selbst durch ernste Lebenszwecke verherrlicht wird.\*)

<sup>\*)</sup> Daß er in späteren Jahren dieses Gefühl erlebte, zeigen bie Schlugverse ber, bekanntlich an feine Frau gerichteten "Metamorphose der Pflanzen", die hier eine Stelle finden mögen:

<sup>&</sup>quot;Oh, gebenke denn auch, wie aus dem Keim der Bekanntschaft Rach und nach in uns holbe Gewohnheit entsproß, Freundschaft sich mit Macht in unserm Innern enthüllte, Und wie Amor zulest Blüthen und Früchte gezengt. Denke, wie mannigsach bald die, bald jene Gestalten, Still entfaltend, Natur unsern Gesühlen gelieb'n!

Nur wenig wußte er von jener auserlesenen Gemeinschaft zweier Seelen, die in liebendem Wetteiser besser, weiser zu werden streben und eine die andere zum Höheren sich aufzuschwingen lehren. Nur wenig wußte er davon, und der Auß, den er auf Friederikens liebende Lippen zu drücken anstand, das Leben geistiger Gemeinschaft, das er mit ihr zu theilen ausschlug — die mangeln der Größe seiner Werke.

Bei einer solchen Stimmung, wie sie bem Bruch mit Friederike folgte, ift es nicht zu verwundern, daß das Frankjurter Leben und die Kührung von Rechtsgeschäften ihm verhaßt waren; nur tüchtige Arbeit konnte ihm helfen, und
tüchtig ging er an die Arbeit. Wie der (kürzlich veröffentlichte) Brieswechsel mit Herber beweist, las er damals die Griechen mit großem Eifer; seine Briese sind reich an Anführungen aus Plato, Pindar und Homer; ja, "die Griechen (heißt es darin) sind mein einzig Studium." Daneben behauptete sich indeß der Göt. Die Beschäftigung damit war bei ihm zur Leibenschaft geworden. Die Gothische Kunst, ein verwandter Gegenstand, zog ihn zugleich an, und von da war der Uebergang zu der Bibel leicht, die er von Reuem studirte. Die Ergebnisse dieses Studiums liegen in zwei kleinen Abhandlungen vor, die er 1773 unter dem Titel "Brief

Freue Dich auch bes heutigen Tage! Die heilige Liebe Strebt zu ber höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf, Gleicher Ansicht ber Dinge, damit in harmonischem Anschau'n Sich verbinde das Paar, finde die höhere Welt."

des Paftors zu \*\*\* an ben neuen Paftor zu \*\*\*" und "Iwo wichtige bisher unerörterte biblische Fragen, zum erstenmal gründlich beantwortet von einem Landgeststlichen in Schwaben" brucken ließ. Darin ist der Einstuß von Fräulein von Mettenberg an dem religiösen Gesühl und der Berehrung für die Bibel ersichtlich, während seine eigene mitbe Natur aus der Toleranz spricht, die er einprägt. In der ersten biblischen Frage soll der Beweis gesührt werben, daß es nicht die zehn Gebote gewesen, die auf den Taseln des Moses gestanden, sondern zehn Gesehe des israelitischen Sehovahbundes; in der zweiten sindet die Frage: "Bas heißt mit Zungen reden?" eine nicht eben klare Beantwortung. Er neunt es eine "Sprache des Geistes, mehr als Pantomine, doch unartifulirt."

Aus dem Kreise der Freunde, denen er seine schriftstellerischen Gedanken und Entwürfe mittheilte, verdienen zwei besondere Erwähnung: Schlosser, den wir schon von Leipzig her kennen, und Merck, der bald einen sehr wohlthätigen Sinsluß übte. Das Charakterbild, welches Goethe in Wahrheit und Dichtung von diesem merkwürdigen Manne entwirft, giebt eine sehr ungenaue Vorstellung von ihm und bedarf der Berichtigung aus anderen Zeugnissen; besonders kann der Beiname "Mephistopheles Merck" leicht irre führen; denn wie geneigt auch Merck zum Spott sein mochte, so ist doch unzweiselhaft, daß er auch warm und aufrichtig bewundern konnte, daß er seinen Einfluß auf Goethe durchweg zu freundschaftlicher Ermunterung und freundschaftlicher Warnung benutte.

Sobann Seinrich Merd war 1741 in Darmftadt geboren. Eines Avothekers Sobn, erbob er fich burch eigene Rraft zum Genoffen von Fürsten. Bu ber Beit, von ber wir reben, war er Rriegsrath in Darmstadt und stand mit ben meisten Berühmtheiten bes Tages in Bertehr; fo mit Berber, ber von feinen gabigkeiten die bochfte Meinung batte und feine Freundschaft fich zu bewahren gar eifersuchtig bestrebt, namentlich aber beforgt war, daß die neue Bekanntichaft mit Goethe nicht zwischen fie trete, was freilich nachber boch geschah. Merd hat in ber Geschichte ber beutschen Literatur eine bobe Bebeutung: wie fein Briefwechsel beweist, übte er mit feiner Kritik auf Manner Einfluß, bie an Produktivität ihm weit überlegen waren. Er war einer ber eifrigften Beforberer ber Renntnig englischer Literatur; Sutcheson's Schrift über bie Schönheit. Abbison's Cato und Shaw's Reisen in ber Levante hatte er übersett, und das junge Geschlecht ber Shakesveare-Berehrer fand ihn geneigt, auf ihre Begeisterung einangeben. 3m Sabre 1772 bewog er Schloffer, die herausaabe ber Krankfurter Gelehrten Anzeigen zu übernehmen, und feine Beitrage zu biefem amtlichen Organ ber Sturm - und Drang - Partei waren zahlreich und werthvoll. Seine Amtsgeschäfte muffen ihm nicht schwer aufgelegen haben, benn er machte häufig Reisen und hielt sich, wie es scheint, zeitweise in Krankfurt auf. Zwischen Goethe und ihm bilbete sich bald eine warme Freundschaft; er batte in beffen munberbares Genie eine tiefere Einficht als Serber, und aus feinen fritischen Bemerkungen fpricht immer ein klarer Blick und eine wirkliche Achtun.

Die Frankfurter Gelehrten Auzeigen waren ein Vereinigungspunkt, ber Goethe mit vielen fähigen Köpfen in Berührung brachte. Auch gaben sie ihm Gelegenheit, sich selbst im Recensiren zu üben. Von ben Aufsätzen, die er für dieses Blatt schrieb, sind fünf und dreißig in seine Werke aufgenommen, und wer Reigung hat, mag sie bort nachsehen.

Unter solchen Beschäftigungen sioh ihm die Zeit rasch bahin. Er hatte wieder angesangen, zu retten und zu sechten, und als Klopstock das Schlittschublausen einführte, wurde es bald das Lieblingsvergnügen unserer Freunde. Gethe ward nie müde es zu treiben. Einen herrlichen Sonnentag auf dem Eise zu verbringen, genügte ihm nicht; bis spät in die Nacht setze er die Bewegung fort, und "wenn über ten nächlichen weiten Eisseldern der Bollmond aus den Wolken hervortrat, in seinem Lauf die Nachtluft ihm entgegenwehte und der Donner des bei abnehmendem Wasser sich senkenden Eises geisterhaft rollend an sein Ohr schlug", so fühlte er sich ganz in der ossianischen Welt. Zu hause trieb er Musik, spielte Gello und wie er an Salzmann schrieb, sing er an, die Dinge "ernster zu nehmen", — nicht allzu ernst.

Es ist schon vorhin angedeutet, daß das Sturm- und Drang-Wesen, wie es in Sinn und Benehmen des jungen Doktors sich kund gab, bei dem alten Rath Goethe nur sehr mäßigen Beifall fand, und wie gern unsere Neigung auch dem Dichter Recht geben mag — seien wir nicht ungerecht, geben wir zu, daß der alte Rath genügende Ursache hatte zu väterlicher Besorgniß, und so, ohne ein hartes Wort gegen den Vater, solgen wir dem Sohne nach Wetlar.

### Bweiter Abschnitt.

#### Got bon Berlichingen.

Burbe der Götz auch erst im Frühjahr 1773 veröffentlicht, entstanden war er schon im Winter 1771, oder genauer gesagt, die erste der drei Bearbeitungen wurde damals geschrieben. Bon diesen drei Bearbeitungen heißt die erste: "Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand, dramatistri" und wurde erst viele Jahre später veröffentlicht; die zweite — "Götz von Berlichingen, Schanspiet" — ist die Gestalt, in der das Werk ursprünglich erschien; die dritte ist eine Bearbeitung sür die Bühne und wurde gemeinsam mit Schiller in der Zett gemacht, wo man in Weimar ein National-Theater zu schafsen suchte.

Die erste Bearbeitung bewundere ich am meisten; auch ist sie für eine Lebensbeschreibung am interessantesten. Bahrend Goethe auf der Reise nach Bestar ist, wollen wir seine Mappe öffnen und, ohne die Veröffentlichung der ersten Bearbeitung abzuwarten, das ursprüngliche Manuscript uns genauer ansehen. Aus einem Briefe an Salzmann erfahren wir, daß er das Stück im November 1771 schrieb. "Wein ganzer Genius, sagt er, liegt auf einem Unternehmen,

worüber homer und Shakespeare und alles vergeffen werben! ich bramatifire bie Geschichte eines ber ebelften Deutschen, rette bas Andenken eines braven Mannes, und die viele Arbeit, die mich's toftet, macht mir einen wahren Beitvertreib, ben ich hier so nöthig habe". In "Wahrheit und Dichtung" giebt er von feiner Arbeit folgenden Bericht: "Durch bie fortbauernbe Theilnahme an Shakespeare's Berken hatte ich mir ben Beift fo ausgeweitet, bag mir ber enge Bubnenraum und bie turge, einer Borftellung augemeffene Beit teineswegs hinlanglich ichienen, um etwas Bebeutenbes vorzutragen. Das leben bes biebern Gog von Berlichingen, von ihm felbst geschrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Ginbilbungefraft behnte fich bergeftalt aus, bag auch meine bramatische Korm alle Theatergrenzen überschritt und fich ben lebendigen Greigniffen mehr und mehr au nabern fucte. Sich hatte mich bavon, fo wie ich vorwärts ging, mit meiner Schwefter umftanblich unterhalten, bie an folden Dingen mit Beift und Gemuth Theil nahm, und ich geneuerte biefe Unterhaltung fo oft, ohne nur irgend gum Werte zu schreiten, daß fie zulett ungebuldig und wohlwollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in bie Luft zu ergeben, sondern endlich einmal bas, mas mir fo gegenwärtig mare, auf bas Papier festzubringen. biefen Untrieb beftimmt, fing ich eines Morgens zu fchreiben an, ohne bag ich einen Entwurf ober Plan vorber aufgesett hatte. Ich ichrieb bie erften Scenen, und Abende murben fie Cornelien vorgelefen. Gie fcentte ihnen vielen Beifall, ieboch nur bebingt, indem fie zweifelte, daß ich fo fortfabren

wurde, ja sie äußerte sogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Dieses reizte mich nur um so mehr, ich suhr den nächsten. Tag fort, und so den britten; die Hossinung wuchs bei den täglichen Mittheilungen, auch mir ward alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir ohnehin der Stoff durchaus eigen geworden; und so hielt ich mich ununterbrochen an's Wert, das ich geradewegs verfolgte ohne weder rückvärts, noch rechts, nach links zu sehen, und in etwa sechs Wochen hatte ich das Vergnügen, das Manuscript gehestet zu erblicken.

Gottfried von Berlichingen mit ber eifernen Sand war ein berühmter Raubritter im fechszehnten Sahrhundert, einer ber letten Sproffen jenes wilben nefehlofen Beschlechts bes Lebnsadels, bei benen Thaten der Räuberei oft burch perfonliche Tapferkeit einen romantischen Glang erhalten. Gottfried mit ber eifernen Sand war ein würdiger Bertreter diefes Geschlechts. Sein Gehorfam als Unterthan bes Raifers war eben fo unerschütterlich wie fein verfonlicher Muth; was fein verehrter Raifer anzuordnen recht fand, bas fand er recht zu thun. Unter bem Raifer erkannte er keinen herrn über fich an; mit feinen Stanbesgenoffen führte er fortwährende Behbe; namentlich gegen ben Bischof von Bamberg war er häufig in Baffen; taum batte er mit ibm Frieben gemacht, fo griff er ben Bifchof von Maing an. Rrieg war fein Glement, und wie es einem achten Ritter gutam, war er ftets auf ber Seite ber Schwachen und Berfolgten, außer wenn ber Raifer feinen Urm verlangte ober wenn er einen kleinen Raubzug auf eigene Rechnung aus-

führte. Bu feinem ftarten Urm blickten bie Berfolgten um Beiftand auf. Ginem armen Schneiber ift bas reiche Roln vom Scheibenschiefen aweihundert Gulben ichutdig und will fle nicht bezahlen; er geht zu Got und klagt ihm fein Leib, fofort pact bie eiferne Sand bie erften besten Rauflente aus Roln, die bes Weges reifen und läßt sie bie zweihundert Gulben erlegen. Ein anziehender Gegenftand für einen Dichter des achtzehnten Sahrhunderts, diefer kuhne ritterliche Rauber, ber allein auf seine Fauft gegen bie fortschreitenbe Macht ber Civilifation ankämpft, biefer wilbe Rriegsmann, ber einen verzweifelten Rampf gegen bas Gefet führt und ben Geift ritterlicher Rehbe zu verewigen ftrebt. Besonders angiehend für einen Dichter biefer Zeit war in Got bie Beibe inbividueller Grofe. Nicht burch feinen Rang, fonbern burch seine Natur war er groß; seine Ueberlegenheit war nicht ein Erbtheil feines Saufes, nicht burch Sofgunft erlangt, fie rubte allein auf feinem ftarten Urm und feinem unbezwinglichen Geift. Und war nicht auch ber Rampf bes gangen achtzehnten Sahrhunderts ein Rampf für Die Anertennung bes Individuums, ein Rampf von Recht gegen Borrecht, von Freiheit gegen hertommen? Der Rampf bes fechegehnten Jahrhunderts galt benfelben Bielen; Die Reformation war auf religibiem Gebiete mas bie Revolution auf politischem: ein Widerstand gegen die Tyrannei bes hertommens, ein Rampf für die Rechte individueller Gebankenfreiheit gegen die ftarren Gefete ber herrschenden Rlaffen.

In der "Geschichte Gottfriedens von Berlichingen" hat er selbst seine Thaten schmucklos und würdig ergählt. Goethe

fand da Stoff wie Shakespeare in Holinshed und Sarb Grammaticus gefunden hatte, und er benuste ihn mit derselben Freiheit wie dieser. Er hat die Geschichte bramatisirt, läßt sie lebensvoll vor uns bewegen; aber er hat eine Geschichte dramatisirt, nicht ein Drama geschrieben — ein Unterschied, dessen Grund sofort aufgezeigt werden soll.

Biehoff hat nachgewiesen, wie weit Gvethe die Geschickte benutzt und wie viel neue Elemente er aus eigener Ersindung hinzugesetht hat; hier mag es genügen, die Charattere, die er neu geschaffen, anzusühren; es sind: Abelheid, der herrliche bezaubernde Dämon der Lust; Elisabeth, das edle Weib, in der Goethe's Mutter sich selbst erkannte; Marie, in der vielleicht von Friederike etwas nachtlingt; Georg, Franz Lerse, Weislingen, und die Zigeuner; auch der Tod des Götz ist von Goethe's Ersindung.

Der Göt ist eine bramatische Geschichte, kein Drama. Nie hätte bas Stück ein Drama heißen, sondern in seiner ersten Form mit dem ursprünglichen Namen belassen werden sollen. Biele Berwirrung wäre damit erspart worden, namentlich was das Verhältniß zu Shakespeare und seiner dramatischen Composition angeht. Den Ginsluß Shakespeare's in diesem Werke kann niemand verkennen, aber es shakespearesch zu nennen, ist eine starke Ungenauigkeit des Ausdrucks, die zwar allgemein verbreitet, sedoch darum nicht weniger unzulässig ist. Die Urtheile der Kritik halten an früheren Entscheidungen eben so fest, wie die Gerichtshösse. Nach Präcedenzsällen urtheilt die Kritik. Bei sedem neuen Werke tritt unabänderlich einer von den zwei Fällen ein: entweber

die Kritik verwirft, es, meil es such nicht unter eine bestimmte amerkannte Klasse bringen läßt, und brandmarkt es also, weil es keine Nachahmung ist, oder aber sie stellt es ruhig unter irgend eine hergebrachte Bezeichnung. Das letztere geschah mit Göt von Berlichingen. Weil das Stück sich nicht um die dramatischen Einheiten bekümmerte und das Bolk ohne weiteres neben den Abel stellte, weil die Personen, statt wie im französischen Kranerspiel zu deklamiren, genau so sprachen, wie es für das Stück sich paßte, — kurz, weil es unter die herrkömmliche Sorte der französischen Tragödien nicht gehörte, so mußte es zu den Shakspeareschen gehören, den einzigen, die als Gegensat der französischen galten.

Gleicht ber Göt bem Othello? ober Macbeth? ober Richard III., Heinrich IV., König Johann, Julius Casar, ober irgend einem ächten Stücke von Shakespeare? Benn die Borte "Shakespearescher Still" nicht bedeutungslos sein sollen, so muß ihre Anwendung auf den Göt den Sinn haben, dieses Stück gleiche dem Shakespeareschen in Ban und Gliederung, in der Zeichnung der Charaktere und in dem Tone des Dilaogs; und doch wird ein flüchtiger Ueberblick seden überzengen, daß es in allen diesen Beziehungen den Shake-

fpeareschen Studen außerorbentlich ungleich ift.

In der Anlage unterscheibet. es sich von Shakespeare zunächst dadurch, daß es mehr eine Zeit als eine Leidenschaft darstellt, zweitens dadurch, daß es die Freiheiten der Erzählung beibehält, statt unausgesetzt die Bühne im Auge zu haben und ihren Nothwendigkeiten sich zu fügen, endlich drittens dadurch, daß es des einheitlichen Mittelpunktes entbehrt, um welchen alle Personen und Vorgänge zu künstlerischer Abrundung sich sammeln. Gine Rethensolge von Seenen ist es, eine Geschichte von Episoben.

Es war eine Eigenthümtichkeit des goete'schen Beiftes, an die Charaftere und ihre Bilber fich zu halten und gegen Sandlung und außern hergang gleichgültig zu bleiben. einer Beidichte fummerte er fich nicht um bie außern Berhaltniffe; eine Beichnung ber menschlichen Natur, die feinen Berftand befriedigte, und ein geschickt ausgeführtes Bilb ber Außenwelt, bas feinem tunftlerischen Sinne Genuge that, bas war es, worauf es ihm ankam. Die menschliche Ratur zog thn mehr von Seiten ber Pipchologie als ber Leibenschaft an; bie Leibenschaften felbft intereffirten ihn mehr als Probleme, benn als menschliche Regungen. Das war ber Grund, warum es ihm angleich an hiftorischem Ginn und an bramatischer Kruft in so auffallender Weise mangelte. In ber Geschichte wandte er fich von bem Gange ber Ereigniffe ab; ja, ihre Größe felbst war ihm zuwider, weil neben ihr bet handelnde Menfch fo klein erschien, auf ben allein fein Antheil fich bezog.

Nicht weniger unshakespearesch ist ber Got in ber Darstellung ber Charaktere. Die englische Abgötterei für Shakespeare meint freisich, jede meisterhafte Charakterzeichnung sei spakespearesch, aber diese Annahme lätt sich einem Sopholles, Rachne und Goethe gegenüber nicht aufrecht erhalten. Jeder Dichter hat seine eigene Art, und Shakespeare's Art ist im Got von Berlichingen sicherlich nicht zu erkennen. Die Charaktere zeigen uns ihre änheren Sigenthumlichkeiten in außerorbentlicher Scharfe, aber fie verrathen nicht, wie bei Shakeiveare, unwillfürlich bas innerfte Beheimnik ihrer Eriftenz. Wir erkennen sie an ihrer Sprache und an ihren Sandlungen, aber unbefannt bleiben und ihre Gedanten, ihre Gelbfttäuschungen, ibre inneren wirr verschlungenen Motive, Die, jum Theil ihnen felbst bunkel, ber Dichter uns in ben Schlaglichtern ihrer leibenschaftlichen Ausbruche feben lant. So, um ein entscheibendes Beispiel zu nehmen, erscheint Beislingen augleich ehrgeizig und unentschloffen, wohlmeinend aber schwach: die Stimme ber Freundschaft ruft sein Gewiffen wach und zwingt ihn, die Sand anzunehmen, die Got ihm barbietet; er ichwort nie wieber ben bischöflichen Palaft gu betreten; wer: fo leicht er für eble Regungen zugänglich ift. fo leicht laft er fich nachber von der Gitelfeit verführen; ber Berindung erliegt er, kehrt fich auf's neue gegen seinen eblen Freund und ftirbt verrathen und vergiftet von feinem Beibe, ber er alles geopfert, ftirbt von niemandem betrauert, von fich felbst verachtet. Diese Bankelmuthigkeit ift voll Babrbeit, aber nicht mit Wahrheit bargeftellt. Wir feben Beislingen's Benehmen, konnen es aber nicht erklaren; wir fteben por einem Rathfel, wie wenn uns im wirklichen Leben folch ein Charafter begegnet, aber nicht vor einem Charafter, wie ihn die Kunft anzuschauen und zu burchschauen uns befähigt. Rathfel barzustellen ift nicht Sache ber Runft, und Shakeipeare versteht es in feinen bebeutenbsten glücklichsten Augenbliden, uns in die schwankenben Tiefen ber Seele bliden gu laffen, mahrend wir bie Personen handeln feben. Man vergleiche Weislingen mit so schwankenden Charafteren, wie

Richard II., König Johann oder hamlet — bas ist kein Unterschied bes Grades, sondern der Art.

And die Sprache ist nicht shakespearesch. Sie ist kraftvoll, malerisch, durchsichtig, dramatisch, aber sie ist nicht gesättigt mit Gedanken, nicht dunkel vor Tiefe, nicht schwer von Ueberlastung mit Ideen, wie das Shakespeare eigenthümlich und oft sein Kehler ist. Sie hat nicht Shakespeare's Ueberfülle und verschwenderischen Bilberreichthum; ja, es ist sehr auffallend, und zumal bei einem Jugendwerke doppelt auffallend, wie sehr sie alles rednerischen Beiwerks enthehrt und bildliche Bendungen nur ihrer selbst wegen zu gebrauchen verschmäht:

Der Götz war der Erstling der romantischen Schule oder vielmehr der Richtung, von der diese Schule ausging. Sein Einsuß ging in weite Kreise; Walter Scott's historischem Kalent; welches die Anschauungen Englands über die Bergansgenheit umgestaltet und der Geschichte neues Leben eingeslöht hat, gab: es den Anstoß und die Richtung; es machte das Mittelalter zu einem Gegenstande eifrigen und allseitigen Studiums; es entschied das Geschick des französischen Trauerspiels in der dentschen Literatur, aber im Ganzen ist der Einsuß des Götz auf die dramatische Kunst, wie mir scheint, mehr schädlich als wohlthätig gewesen, und zwar hauptsächlich beshalb, weil man den Unterschied zwischen einer dramatischen Geschichte und einem Drama aus den Augen verlor.

Dieser schälliche Einfluß liegt namentlich in der übergroßen Bichtigkeit, mit der die Lokalfarben behandelt sind, und in der Bemnischung des geschichtlichen mit dem dramatischen Element. Wer nur etwas mit den Werken der romantischen

Soule in Deutschland ober Kranfreich bekannt ift, wird bas verstehen. Da Goethe's Absicht nicht war, ein Drama zu fcreiben, fonbern ein Bilb bes Mittelalters zu bramatifiren, fo mußte er bie Lotalfarbung in erfter Linie beachten, und ba er ste so anziehend ausführte, haben ihm andere auf Gebieten nachgeahmt, wo fie es nicht nothig hatten. Ja, einige Krititer find von ber Bebeutung berfelben überzeugt, baft fie mit allen erbenklichen Rebensarten zu beweifen fuchen, auch Shakespeare sei groß in ber Runft, bestimmte Zeitalter au malen; nur baf fie babei gang vergeffen, baf Lotalfarben für die Kritit und Gelehrsamkeit des Dublikums, nicht für das herz und die Giubilbungetraft find, daß fie der Gefchichte, nicht bem Drama angehoren. Gelbft in einer Beutelperude. mit einem feinen Gala-Degen an ber Seite, tonnte Macbeth die Austhauer erbeben machen über das entsetliche Werderben einer in Berbrechen verftridten Seele, und eine grobere Genaufgkeit bes Koftums wurde biefe Tragsbie nicht erareifender machen, ware die Welt nicht fo überkritisch geworben und bestände da auf historischer Treue, wo in ber wahrhaft bramatischen Zeit nur Leibenschaft verlangt wurde. Diesen überwiegenben und migverftanbenen Ginfluß bes biftorifchen Clements wird ber flüchtigfte Blid auf unfere eigene bramatifche Literatur in ber Behandlung nicht weniger als in ber Babl ber Gegenftanbe jur Genuge aufzeigen.

Als ein Bild seiner Zeit ist der Got voll Leben und Wirkung, aber mehr als einmal bricht doch das achtzehnte Jahrhundert in das sechszehnte berb herein. Aus diesem Grunde hat ihm Degel in seiner Aesthetik sehr willkürlich

die Deiginalität abgesprochen. "Das wahrhafte Aunkiment nunk von biefer fchiefen Originalität befreit werbent; benn es erweift seine achte Originalität nur baburch, baf es als bie eine eigene Schöpfung eines Beiftes ericbeint, ber nichts von Aufen ber auflieft und miammenflitt, fondern bas Gange im ftrengen Zusammenhange aus einem Guft, in einem Rone fich burch fich felber produciren läßt, wie bie Sache fich in fiet felbft jufammengeeint bat. Finben fich bagegen bie Scenen und Motive nicht burch fich felber, sondern blos von außen ber zu einander, so ist die inure Rothwendigteit ihrer Einfaung nicht vorbanden, und fie er icheinen nur als zufällig burch ein brittes frembes Gubiett vertunpft. Go ift Goethe's Got besonbers feiner großen Driginalität wegen bewundert worden, und allerbinas bat Goethe mit vieler Rühnheit in biefem Werke alles geläugnet und mit Kuken getreten, was von ben bamatigen Abrocien ber febonen Biffenfcoften als Runftgefes festwitellt war. Dennoch ift bie Amsführung nicht von wahrhafter Driginalitht. Denn man fieht biefem Jugendwerte noch bie Armuth eigenen Stoffs an, fo bag nun viele Buge und gange Scenen, ftatt aus bem großen Inhalte felber berausgegebeitet au fein, bier und bort aus ben Antereffen ber Rett, in ber es verfast ift, aufammengerafft und außerlich eingefagt ericheinen. Die Scene 2. B. bes Bog mit bem Bruber Martin, welche auf Enthern binbentet, enthält nur Borftellungen, welche Goethe ans bem geschöpft bat, worüber man in biefer Petisbe in Deutschland die Monde wieder zu bedauern aufing: bag fie feinen Bein trinfen barften, fablafrig verbauten, baburt inanchalk Begierben anheimsielen, und überhaupt bie brei unerträglichen Geläbbe ber Armuth, Kenschheit und bes Gehorsams ablegen müsten. Dagegen begeistert sich Bruber Martin für das ritterliche Leben Gögen's: "wie dieser mit der Bente seiner Feinde beladen sich erinnere, den stach ich nom Pferd', ehe er schießen konnte, den rannte ich mitsammt dem Pferde nieder, und auf sein Schloß komme und sein Weib sinde"; er trinkt auf Frau Elisabeth's Gesundheit und wischt sich die Augen. — Mit diesen zeitlichen Gedanken aber hat Luther nicht angesangen, sondern eine ganz andere Tiese der religiösen Auschauung und Ueberzeugung aus Augustin als ein frommer Mönch geschödt.

"In derselbigen Weise folgen dann gleich in den nächsten Seenen pädagogische Zeitbeziehungen, die insbesondere Basedow in Anregung gebracht hatte. Die Kinder z. B. hieß es damals, lernten viel unverstandenes Zeug, die rechte Methode aber bestände darin, sie durch Auschauung und Ersahrung Realien zu lehren. Karl nun sagt seinem Bater ganz so, wie es zu Goethe's Jugendzeit Mode war, auswendig her: "Jarthamsen ist ein Dorf und Schloß an der Sart, gehört seit zweihundert Jahren den Herren von Berlichingen erb. und eigenhümlich zu"; als sedoch Gös ihn fragt: "teunst den Gerrn von Berlichingen", sieht der Bub ihn starr an, und kennt vor lauter Gelehrsamkeit seinen eigenen Bater nicht. Gös versichert, er kannte alle Pfade, Weg und Kuhrten, eh' er wußte wie Fluß, Dorf und Kuhrt hieß."

"Bringen wir die Zeit der Entstehung in Auschlag, so in Both von Berlichingen ein wunderbares Wert, ein Wert

voll kührer Kenft, voll Tebendfrische und Originalität, ein epochemachendes Werk. Wer es jetzt lieft, als das Werk des grußen Goeihe, mag sich wohl etwas enttäuscht fühlen; aber als es erschien, hatte noch kein solch "prächtiges Ungeheuer" die pedantischen Regeln der Schule durchbrochen, und welch einem großen Eindruck es damals machte, mögen die Worte Wieland's im Deutschen Merkur beweisen, der es ein Stücknunke, "welches die drei Einheiten schändlich auf den Kopf hellt, weder Trauerspiel noch Lussspiel und trozdem das schönkte bezaubernbste Ungeheuer ist."

Beim erften Lefen lakt bie athemlose Schnelligkeit ber Entwicklung es nicht jum rechten Genuß tommen; überläuft man aber bie turz hingeworfenen Scenen noch einmal, fo erftaunt man über die Kulle von Leben. Wie wunderbar 2. B. ift die (in ber zweiten Bearbeitung fehlende) Eröffnungescene bes fünften Attes, wo Abelbeib zu ben Rigeunern tommt. Im Schneegeftober leuchtet ber fahle Schein bes Reuers ber Rigeuner, bunfie Geftalten bewegen fich barum ber, mitten unter ihnen bas ftolze Beib; ichaubernb fieht fie fich ber alten Zigeunermutter gegenüber, die ihr mahrfagt, mabrend ein wildblickender Zigeunerknabe mit "Augen wie's Irlicht auf ber Saibe" fie heifwerlangend anftarrt und mit feiner entfetlichen Bewunderung angftigt, - Die gange Scene lebt, und boch find bie einzelnen Buge, bie fie lebenbig machen, knapper als in irgend einem andern Berke, bas ich kenne. Bie machtig ferner wirft bie Scene bes beimlichen Gerichts! Abelbeid bat ihren Mann vergiftet, und das Behmgericht versammelt fich, fie zu verurtheilen. In einem unterirbischen

13\*

Gewölbe figen die Richter, vermummte Geftalten; ber Alfgee erhebt feine Rlage; unter breifachem Webe wird das Urtheil gesprochen und ber Racher mit ber Bollgiehung beauftragt. Der nachtliche Graus, ben biefe Scene umbuntett, bereitet recht auf die noch furchtbarere Morbicene vor. in die wir naber eingeben, ba fie in ber zweiten Bearbeitung gang fehlt. Abelheid ift im Bett, ohne Rube und Schlaf wirft fie fic bin und ber, die Nacht ift ihr fcredlich; fie febnt fich, bak es Morgen ware. "Db Beislingen tobt ift?" fragt fie fic leife; fie gieht bie Schelle; es hort fie niemand; "ber Schlaf balt ihnen die Ohren ju! - Ob Franz tobt ift? es war ein lieber Junge — o Sidlingen, Sidlingen!" So ben Ramen murmelnd, ber ihr jest theuer ift, schlaft fie über bem Rudblid auf ihre Morbthaten ein; ber Geift bes ermerbeten Frang ericheint, ruft fie beim Namen und verschwindet, ber Racher fommt unterm Bett bervor.

Abelheib (erwacht). Ich fah ihn! Er rang mit der Tubesangst! Er rief mir! rief mir! Seine Blide waren hohl und liebevoll — Mörber! Mörber!

Racher. Ruf nicht! Du rufft ben Lob! Rachegeister halten ber hulfe bie Ohren gu.

Abelheib. Willft Du mein Golb? meine Juwelen? Rimm fie! laft mir bas Leben!

Racher. Ich bin tein Rauber; Finfterniß hat Finfterniß gerichtet und Du mußt fterben!

Abelbeib. Bebe! Bebe!

Racher. Ueber Deinen Kopf! Wenn bie icheuflichen Geftalten Deiner Thaten Dich nicht gur holle hinabichreiten, fo blid

auf, bliet auf zum Racher im Simmel, und bitt, mit bem Opfer genug zu haben, bas ich ihm bringe.

Abellieib. Lag mich leben! Was hab ich Dir gethan? 3ch

umfaß Deine Buge.

Rächer (vor sich.) Ein königliches Weib! Welcher Blid! welche Stimme! In ihren Armen wurd ich Elender ein Gott sein. — Wenn ich sie täuschte! — Und fie bleibt doch in meiner Gewalt! —

Abelheib. Er scheint bewegt.

Racher. Abelheid, Du erweichst mich. Willft Du mir zugeftehn - ?

Abelheid. Bas?

Rader. Bas ein Mann verlangen tann von einer ichonen Krau, in tiefer Racht!

Abeheib (vor sich). Mein Maß ift voll. Laster und Schande haben mich wie Klammen der Hölle mit teufischen Armen umfaßt. Ich buße, buße. Umsonst sacht Du Laster mit Laster, Schande mit Schande zu tilgen. Die scheußlichste Entehrung und der schandblichste Tod in einem Höllenbild vor meinen Augen!

Racher. Entichließ Dich!

Abelheib (steht auf). Gin Strahl von Rettung! (Sie geht nach dem Bette; er folgt ihr; fie zieht einen Dolch von Häupten und stickt ihn).

Rächer. Bis an's Ende Berrätherin! (Er fällt über fie her und erdroffelt sie). Die Schlange! (Er giebt ihr mit dem Dolch Stiche). Auch ich blute. So bezahlt sich dein blutig Gelüft. — Du bift nicht der erste. — Gott! machtest du sie so schon, und konntest du sie nicht gut machen!

In dem einfachen Pathos der Schlußscene bes gangen Städe ift eine Größe, wollauf des Inhaits würdig. Als

Abschluß unfrer Besprechung mag sie in ihrer Kurze and hier eine Stelle finden; man wird fie immet gern lefen. — Es geht zu Ende mit Göt; wund an Leib und Seele läßt er sich in das Gärtchen des Gefangenwärters führen, um da seinen letzten Athem zu verhanchen.

Gös. Allmächtiger Gott! wie wohl ist's einem unter beinem himmel! Wie frei! — Die Bäume treiben Knospen und alle Welt hofft. Lebt wohl meine Lieben! Meine Burzeln find abgehauen, meine Kraft sinkt nach dem Grabe.

Elisabeth. Darf ich Lersen nach Deinem Sohn in's Rlofter

fciden, bag Du ihn noch einmal flehft und fegneft? .

Göß. Laß ihn! er ist heiliger als ich, er braucht meinen Segen nicht. — An unserm Hochzeittag, Elisabeth, ahnte mir's nicht, daß ich so sterben würde. — Mein alter Nater segnete uns, und eine Nachkommenschaft von edlen tapfern Söhnen quoll aus seinem Gebet. — Du hast ihn nicht erhört, und ich bin der Lette. — Lerse, Dein Angesicht freut mich in der Stunde des Todes mehr als im muthigsten Gesecht. Damals führte mein Geist den eurigen; jest hältst Du mich aufrecht. Ach, daß ich Georgen noch einmal sähe, mich an seinem Blid erwärmte! — Ihr seht zur Erden und weint — Er ist todt — Georg ist todt. — Sturd, Göß! — Du hast Dich selbst überlebt, die Edlen überlebt. — Wie starb er? — Ach, singen Sie ihn unter den Mordbrennern, und ist er hingerichtet?

Glisabeth. Rein, er murde bei Miltenberg erftochen. Er

mehrte fich wie ein Low um feine Freiheit.

Gog. Gott fei Dank! Er war ber beste Junge unter ber Sonne und tapfer. — Löse meine Seele nun. — Arme Frau! Ich lasse Dich in einer verberbten Belt. Lerse, verlaß sie nicht! Schließt eure herzen sorgfältiger: als eure Thore. Ge kommen Die Zeiten bes Betrugs, es ist ihm Freiheit gegeben. Die Richtswürdigen werden regieren mit List, und der Eble wird in ihre Repe fallen. Maria, gebe Dir Gott Deinen Mann wieder. Möge er nicht so tief fallen, als er hoch gestiegen ist! Selbig starb, und der gute Kaiser, und mein Georg — Gebt mir einen Trunk Wasser — himmlische Luft — Freiheit! Freiheit! (Er stirbt.)

Elifabeth. Rur broben, broben bei Dir. Die Belt ift ein Gefangnifi.

Maria. Ebler Mann! Beier Mann! Webe bem Jahrhunbert, bas Dich von fich ftieft!

Berfe. Bebe ber Rachtommenfchaft, Die Dich vertennt.

## Dritter Abschnitt.

## Betlar.

In Frühight 1772 fam Goethe in Beklar au, feinen Got fertig in ber Tasche und ben Kopf voll wildstürmenber Bebanten. Gine Stelle in feiner Lebensbeschreibung giebt uns einen ergöplichen Begriff, was er fich babei bachte, als er ber Belt bie Geschichte seiner Jugend zu erzählen unternahm. Man erinnere fich, bag in biefe Betlar'iche Zeit bie Leibenschaft für Lotte fällt und bak er bort ben Werther burchlebte, und man wird lächeln muffen, wenn man ihn fagen bort: "Bas mir in Beglar begegnete, ift von keiner großen Bebeutung, aber es kann ein boberes Interesse einflogen, wenn man eine flüchtige Geschichte bes Rammergerichts nicht verichmaben will, um fich ben ungunftigen Augenblid ju vergegenwärtigen, in welchem ich bafelbft anlangte". Das beißt fein Leben beschreiben, wenn man die Erinnerungen ber Jugend beinahe überlebt und bie Sympathie für ihre Leibenschaften gang verloren hat. In der Zeit feines Aufenthalts in Beplar wurde er jeben, ber ihm au fagen gewagt hatte, bie Geschichte bes Reichstammergerichts fei ein Lächeln feiner

kotte werth, groß angesehen haben; aber zu ber Beit, wo er ben durftigen Bericht in Wahrheit und Dicktung schried, konnte er sich nur noch mühjam erinnern, wie Lotte gelächelt hatte. Glücklicherweise ist in den letzten Jahren der so oft angekündigte, so sehnlich erwartete Brieswechsel zwischen Goethe und Kestner erschienen, der sich als eine der erzeichigken und schwesten Duellen für die Jugendgeschichte Goethe's erweist; der Bericht in der Lebensbeschreibung erhält darans Klarheit und Jusammenhang, und zene herrliche Zeit steht nun wieder in ihrer ganzen Frische vor uns.

In Behlar interessiren uns vor allen Dingen zwei hämser: das Reichskammergericht und das Tentisse Hans. Auf dem Reichskammergericht hatte sich in den Geschäften allmälich die schlimmste Berwirrung gehäuft; zu Goethe's Beit harrten zwanzigtaufend Prozesse ihrer Entscheldung und nur siedzehn Rechtsgelehrte waten zw ihrer Erledigung da; jedes Jahr konnten sie höchstens sechstig bewältigen und doch kamen jährlich mehr als dappelt so viel neue hinzu. Ginige Prozesse hatten sich durch anderthalb Jahrdunderte hingeschlepte und waren immer noch lange nicht zu Ende. Das war denn begreislicher Weise nicht der Ont, um Goethen einen hohen Begriff von der Praxis des Rechts zu geben.

Das Tenische Saus war eine alte Bestigung des deutschen Ordens, den im Lauf der Beit heruntergekommen, wie der Malteser Orden, hier und da noch einige Bestigungen hatte, dezen. Exirag von besondern Antimannen erhobste wurde; das Amthans hieß dann das deutsche Dans. Der Anti-

mann in Wehlar war herr Buff; ihn möge ber Lefer in Ange' behalten, nicht etwa well er selbst so besondert anziehend wäre, sondern wegen seiner altesten Tochter Charlotte, welche die Heldin der Wertherzeit ist.

Und außer biefem haufe nab es in Wetkar noch Refte bes alten Ritterthums; Goethe fand bort einen luftigen Rreis voe, ber fich die Tafelrunde nannte und beffen Benioffen fic Ruternamen beigekegt hatten, wie St. Amand bet Gigenfunige, Lubomirsto ber Streitbare, Enfrach ber Borfichtige. Gegründet war biefer Orben von bem brannfoweigifden Gefandtichaftsfereigit August Krichrich von Goue, einem wilden Gefellen voll narrifder Ginfalle und nicht ohne einen Anflug von Genie, ber fich fpater zu Dobe trunt. Er Mibrie ben Namen Ritter Couen und taufte Goethe als Got von Berlichingen ber Reviele. In einer Parobie auf ben Burther, welche Goud fdrieb"), führt er biefen Rittevorben von ber Tafeleunde schmaufend und zechend vor. Einer bet Witter fingt ein frangofifdes Lieb; Gos fagt an ihm: "Bift ein beutscher Mitter und fingft frembe Lieber ?!" Ein anberer Mitter fragt Gog: "wie weit felb ihr mit bem Denkmal, bas ihr emein Abnherrn ftiften wollt?! Diefer erwiebert: "man stift fo allgemach fort; bent, es foll ein Stut werben, bas Meifter und Gefellen auf's Maul follagt."

Bon biefer Tafeleundb und thren luftigen Streichen hat nut Goethe unr erglifft, bag er zuerst von herzen in ben

<sup>29. \*\*)</sup> Wedfuren aber ber junge Wenther; ein Dianerspiel ans dami Myckfchen. 1775a.

Sherz einging, aber balb ber Sache mübe wurde und wieder gang in seinen Trübsim versank. "Ich habe allerket Bekanntschaft gemacht, heißt es im Werther; Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich anzähliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da thut mir's weh, wenn unser Weg nur eine Neine Strecke mit einander geht." Aus dieser Zeit ist uns von Kestner's hand eine sehr interessante Schilderung Goethe's erhalten, weiche den Gindrudt getnen wieder giebt, den er auf seine Bekannten machte, ehe noch der Ruhm seine Strahlenkrone ihm auf's haupt gesetzt hatte und Bewunderung die Leute blendete.

"Im Frühjehr kam hier ein gewiffer Goethe aus Franckfurt, seiner handthierung nach Dr. Juris. 28 Jahr akt,
einziger Sohn eines sehr reichen Baters, um sich hier —
bieß war seines Baters Absicht — in Praxi umzusehen, ber
seinigen nach aber ben homer, Pindar 2c. zn studiren, und
was sein Gemie, seine Denkungsart und sein herz ihm weiter
für Beschäftigungen eingeben wurden.

"Gleich Anfangs kindigten ihn die hinfigen schönen Geister als einen ihrer Mitbrüder und als Mitarbeiter an der nemen Francksurer Gelehrten Zeitung, bepläusig nuch als Philosophen im Publico an, und gaben sich Mühe mis ihm in Berdudung zu stehen. Da ich unter diese Glass von Lenten nicht gehöre, oder vielmehr im Publico nicht spänge din, so lerute ich Goethen erst später und gang von ohngefähr kennen. Einer der vornehmsten underer schännn Geister, Lagationssexetär Gotter, betedete mich einst nach

Garbenheim, einem Darf, unserem gewöhnlichen Spaziergang, mit ihm zu gehen. Daselbst fand ich ihn im Grase unter einem Banme auf dem Rücken liegen, indem er sich mit einigen Umstehenden, einem Epicuräischen Philosophen (v. Gowe, großes Genie), einem stotschen Philosophen (v. Kielmannsegge) und einem Mitteldinge von beyden (Dr. König) unterhielt und ihm recht wohl war. Er hat sich nachber darüber gefronet, daß ich ihn in einer solchen Stellung bannen gelozut. Es ward von mancherien, zum Theil inderessanten Dingen gesprochen. Bür dieses Mal urtheile ich aber nichts weiter von ihm, als: er ist kein underkähtlicher Mensch. Sie wissen, daß ich nicht eilig urtheile. Ich fand schon, daß er Genie hatte und eine ledhafte Einbildungskrast; aber dieses war mir bed noch nicht genug, ihn hochzuschähen.

"Ehe ich weiter gehe, muß ich eine Schliberung von ihm versuchen, da ich ihn nachher genau kennen gekennt habe.

"Er hat sehr viel Takente, ist ein wahres Genis, und ein Menfch von Charakter; besigt eine außerserbentsch lebhaste Einbildungskraft, daher er sich meistens in Bilbern und Gleichnissen ausbrückt. Et pflegt auch selbst zu sagen, daß er sich immer meigentlich ausbrücke, niemals eigentlich ausbrücken

Name: wenn er aber alter werbe, hoffe er bie Gebanden felbst wie fie waren, zu benten und zu fagen.

"Er ist in allen feinen Affekten heftig, hat hedd oft viel Gewalt über sich. Seine Denkungsart ist ebel; von Bourrthellen so wiel seen, handelt er, wie es ihm einfüllt, ohne sich barum zu bekknimern, ob es Andern gefällt, ob es Mobe 1st, so es die Levensart erlandt. Aller Avang ist ihnt verhalte.

"Er liebt die Kinder und kam sich mit ihnen sehr beschäftigen. Er ist dinarra und hat in seinem Betragen, seinem Ausgerlichen verschiedenes, das ihn unangenehm machen
könnte. Aber ben Kindern, ben Frauenzimmern und vielen
andern ist er doch wohl angeschrieben.

"Nür bas weibliche Gefchlecht hat er fehr wiele Gochachtung, "In principiis ift er noch nicht fest, und strebt noch erft nach einem gewiffen Spftem. Um eiwas bavon zu fneen, fo balt er viel von Rousseau, ift jeboch nicht ein blinder Manbeter von bemielben. Er ift nicht, was man orthobor nennt. Beboch nicht aus Stols ober Caprice ober um etwas vorftellen zu wollen. Er auffert fich auch über gewiffe haupt materien gegen Benige; ftort Andere nicht gern in ihren Borftellungen. Er haft awar ben Soepticismum, frebt nach Bahrheit und nach Determinirung über gewiffe hauptmaterien, glaubt auch icon fiber bie wichtigften beterminiet gu frum, fo viel ich aber gemerckt, ift er es noch nicht. Er geht nicht in die Kirche, auch nicht zum Abendmabl. betet and folden: Denn, fagt er, ich bin dazu nicht genna ganner. 3nweilen ift er über gewiffe Materien ruhig, zuweilen aber niebts weniger wie bas. Bor ber Chriftlichen Religion bat er Sochactung, nicht aber in ber Geftalt, wie fie unfere Theologen porftellen. Er glaubt ein fünftiges leben, einen beffere Buftand. Er ftrebt nach Babrbeit, balt jeboch mehr von Befühl berfelben, als non ihrer Demonstration.

"Er hat schon viel gethan und viele Kenntnisse, viel Lectünes: aber hach noch mehr gedacht und raisonnirt. Mus den: schonen Missenschaften und Kinsten hat er sein Handwert gemacht, ober vielmehr ans allen Biffenfchaften, nur nicht ben fogenammten Brobwiffenschaften.

200 Mm Rande dieses flüchtig hingeworfenen Brouillons fügt Restwer noch hinzu: "Ich wollte ihn schilbern, aber es würde zu weitläuftig werden, denn es läßt sich gar viel von ihm sagen. Er ift mit einem Borte ein sehr merkwürdiger Wenfch."

Weiter unten ferner: "Ich warbe nicht fertig werben,

weun ich ihn ganz schiebern wollte."

. Gotter, ber au Anfang biefes Briefes erwähnt wirb, war eineinnaer Mann von bebeutenber Bilbung, mit bem Grethe burch wieberholte Gesprüche über Runft und Kunftkritit bertraut wurde. "Bas bie Alten über biefe wichtigen Genenfrante gefagt, hatte ich (fo febreibt er in Bahrbeit und Dichtung) feit einigen Jahren fleißig, wo nicht in einer Folge ftubirt, boch forungweife gelesen. Arikoteles, Cicero, Quinctflign; Longin, teiner blieb unbeachtet, aber bas half wir wichts: benn alle biefe Manner feten eine Gefahrung poraus, ble mir abging. Gie führten mich in eine an Runftweiten uneublich reiche Welt, fie entwickelten bie Berbienfte vortreffichter Dichter und Redner, von beren meiften uns nur bie Ramen abrin geblieben find, und überzeugten mich nur allen sebhaft, buf erft eine große Kulle von Gegenftanben vor uns Biogen muffe, ebe man darüber benten tonne, bah man erft felbst etwas letsten, ja bag man fehlen muffe, um feine eignen Afbigteiten und bie ber anbern tennen zu lernen. Deine Befanntichaft mit so vielen Guten jener alten Zeit war boch immer mar fchul- und buchmakig und teineswegs lebendig. ba es boch, besonders bei den gerühmtesten Bedwiere, ausstelle, daß sie sich durchaus im Leben gebildet hatten und daß man von den Gigenschaften ihres Kunstcharalters niemals sprachen konnte, ohne ihren persönlichen Gemüthscharalter zugleich-wiltzuerwähnen. Bei Dichtern schien dies weniger der Kallzüberall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung, und so blieb das Resultat von allem meinem Simnen und Krachten jener alte Borsat, die innere und äusere Natur zu erforschen und in liebevoller Nachahmung sie eben selbst walten zu lassen."

Um biefe Stelle genan zu verfteben, muffen wir uns erinnern, wie allgemein in Deutschland die Richtung ift. Wenke ber Poefte bestimmten Regeln anzupaffen, fo bag ber Dichter nur ein entwickelter Rrititer ift. Leffing geftand mit ebler Offenheit, baf er alle seine Erfolge neinzig und allein ber Rritit zu verbanten habe"; Schiller hemmte befanntlich ben Klug feines Genius, indem er feinem Degafus bie bleiemen Schwingen ber Kantischen Philosophie ansette, und Rlopftod felbft verlor fich gur tief in die Rritik. Goethe war gewiff ber lette, die reichen Erfahrungen eines Jahrhunderts an verichmaben, ber lette. Unwiffenheit für bie rechte Grundlage bichterischen Thätigkeit zu halten, aber er war zu febr Runft ler, um nicht bie Machtlofigkeit allgemeiner Theorien bei ber Schöpfung von Runftwerten, welche ber Musbrud wahrhafter Erlebniffe fein follten, ju ertennen. Die Runft ift nicht um perfonlich, wie bie Biffenichaft, und tann barum nicht gelehrt merben; nicht von ber Theorie nahrt fie fich, sondern bom Leben.

In Merhindung mit Gotter überfeste er bas deserted village von Goldfmith; burch ihn ließ er fich auch bewegen, einige Meine Gebichte in Boie's Almanach ju veröffentlichen; "Dabureb (faat er) bam ich mit ienen in einige Berührung. bie fich, jung und talentvoll, zusammenhielten, und nachber fo viel und mannichfaktig wirkten. Die beiben Grafen Stolberg, Burger, Bon, Golty und andere maren im Glanben und Geifte um Klopftod verfammelt, beffen Wirtung fich noch affen Seiten bin erftrectte. In einem folden, fich immermehr erweiternben Deutschen Dichtetfreise entwickelte fich umleich, mit fo mannichfattigen poetischen Berbienften, auch noch ein anderer Sinn, bem ich feinen gam eigentlichen Rainen au geben wunte. Man tonnte ihn bas Bebürfniß ber Unabbangigleit nennen, welches immer im Krieben entfpringt, und gerade ba, wo man eigentlich nicht abhängig ift. Sim Ariege erträgt man bie tobe Gewalt fo aut man kann, man fühlt fich wohl phofifc und bienomifch verlett, aber nicht moralisch; ber Awang beichamt niemanden. und es ift kein schimpflicher Dienst, ber Zeit zu bienen; man gewöhnt fich, won Feind und Freund zu leiben, man hat Bunfice und teine Gefinnungen. Im Krieben bingegen ibnt fich ber Greiheitsfinn ber Menfchen immer mehr bervor, und je freier man At, befto freier will man fein. Man will nichts über fich buiben: wir vollen nicht beengt fein, niemand foll beengt fein, und dies zarte, ja kranke Gefühl ericheint in fohnen Geelen unter ber Kovm ber Gerechtigkeit. Diefer Geift und Sinn zeigte fich bamals überall, und gerabe ba nur wenige bebrudt waren, wollte man auch biefe von zufälligem Drud

befreien, und fo entstand eine gewiffe fittliche Befehbung Einmischung ber Gingelnen in's Regiment, die mit isblichen Anfängen zu unabsehbar ungludlichen Folgen binführte. Boltaire batte burch ben Sout, ben er ber Kamilie Calas angebeiben ließ, großes Auffeben erregt und fich ehrwürdig gemacht Für Deutschland faft noch auffallender und wichtiger war bas Unternehmen Lavater's gegen ben Landvogt gewesen. Der afthetifche Ginn, mit bem jugendlichen Muth verbunden, ftrebte. vorwaris, und ba man noch vor turgem ftubirte, um an Aemtern ju gelangen, fo fing man nun an, ben Auffeber ber Beamten ju machen, und die Zeit war nab, wo ber Theater- und Romandichter feine Bofewichter am liebften unter Miniftern und Amtlenten auffuchte. hieraus entftanb eine halb eingebildete, halb wirkliche Welt von Wirkung und Begenwirtung, in ber wir fpaterbin die heftigften Angebereien und Berbetungen erlebt haben, welche fich die Berfaffer von Beitschriften und Tagblattern, mit einer Art von Buth, unter bem Schein ber Berechtigkeit erlaubten, und um fo unwiberstehlicher babei ju Werte gingen, als fie bas Publikum glauben machten, vor ihm fei ber mahre Gerichtshof; thoricht, da kein Publikum eine erekutive Gewalt hat, und in bem zerftucten Deutschland bie öffentliche Meinung niemanden nutte ober ichabete."

Es war eine Zeit tiefer Unruhe in Europa; die Wehen der französischen Revolution begannen. In Deutschland ging der Geist der Revolution von den Studirzimmern und den Horsälen aus; es war eine Literarische und philasophische Empfrung unter der Führung von Lessing, Mopfieck, Kant.

14

herber und Goethe. Die Autorität wurde von allen Seiten angegriffen, weil sie sich überall schwach ober tyrannisch gezeigt hatte. Eine verwegene Sanb luftete bie majeftatifche Perrade Ludwigs XIV. und zeigte fo ben lange verbedten Rablforf. Run glanbte niemand mehr an ben grand monarque, am wenigsten Goethe, ber fcon ben Got gefdrieben batte und homer und Shatespeare anbetete. "Lag mir bie Bucher vom Salfe, fdreibt Goethe-Berther; ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert fein, brauft biefes berg boch genug aus fich felbft; ich brauche Wiegengefang und ben babe ich in feiner kulle gefunden in meinem homer. oft lull' ich (mit ihm) mein emportes Blut gur Rube!" Daß Berther viele biographische Einzelheiten aus Goethe's eigenem Leben enthält, wußte man icon früher; jest beweift der Briefwechiel mit Refiner ausbrudlich, baf Goethe bamats von Anfallen schrecklichen Diffmuthe geplagt war, die mit wilbefter Ansgelaffenheit wechselten. Er liebte bie Ginfamkeit, las viel ober zeichnete in feiner unvollsommenen Art landschaftliche Stiggen. "Eine wunderbare heiterkeit (heifit es im Berther) bat meine game Geele eingenommen, gleich ben füßen Frub-Hingsmorgen, die ich mit gangem Bergen genieße. 3ch bin allein, und frene mich meines Lebens in biefer Gegenb, bie für folche Seelen geschaffen ift wie bie meine. 36 bin fo Mudlich, fo gang in bem Gefühle von ruhigem Dafein verfunken, bag meine Runft barunter leibet. 3ch tonnte jest nicht reichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in biefen Augenbliden. Wenn bas liebe Thal um mich bampft, und die bobe Sonne an der Oberfläche

ber undurchbringlichen Finfterniß meines Balbes ruht, und nur einzelne Strablen fich in bas innere Beiligthum ftehlen. ich bann im hoben Grafe am fallenben Bache liege, und naber an ber Erbe taufend mannigfaltige Graschen mit mertwürdig werben; wenn ich bas Wimmeln ber kleinen Belt zwifchen Salmen, Die ungabligen unergrundlichen Geftalten ber Burmden, ber Dudden naber an meinem bergen fible, und fuble bie Gegenwart bes Allmachtigen, ber uns nach feinem Bilbe fouf, bas Weben bes Miliebenben, ber uns in ewiger Wonne schwebend tragt und erhalt - mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammert und bie Belt um mich ber und ber himmel gang in meiner Geele ruhn, wie bie Geftalt einer Geliebten, bann febne ich mich oft und bente: ach konnteft bu bas wieber ausbruden, konnteft bem Papiere bas einhauchen, was fo voll, fo warm in bir lebt, bak es wurde ber Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift ber Spiegel bes unendlichen Gottes"!

Als er nach Beklar kam, stak ihm ber Pfeil in ber Brust. Friederikens Bild verfolgte ihn; nur die Rähe einer andern Gelkebten konnte es vertreiben. Als ich ein Knabe war, sagt er sehr niedlich in einem Briese an Salzmann, pslanzte ich einen Kirschbaum und sah ihn mit Freuden wachsen; der Nachtfrost zerstörte die Blüthen und ich mußte ein zweites Jahr warten, ehe die Kirschen reif wurden; da fraßen sie Bögel, das nächste Jahr die Raupen, dann ein gieriger Rachbar, dann siel der Mehlihau darauf; und doch wenn ich wieder einen Garten habe, werde ich wieder einen Kirschbaum pslanzen. Und darnach lebte er denn auch —

"Bon ber einen gu ber andern, Rur im Unbeftand beständig."

Die Geliebte, beren Gegenwart Frieberikens Bilb erfeten follte, war keine andere als jene Charlotte Buff. 3wei Sabre porber war ihre Mutter gestorben, und bamit war die Sorge für bas Saus und die Geschwifter auf fie übergegangen. Sie war erft fechebn Sabre alt, aber ein gefunder Berftand, prattifches Gefchick und ausharrenber Muth batten ihr biefe Aufnabe mit Erfolg lofen belfen. Seit zwei Jahren war fie mit bem bannoverichen Gefanbtichaftsfelretair Refiner verlobt, einem vierundamangig Sabre alten rubigen, orbentlichen, etwas förmlichen Manne, aber verftanbig, gebilbet, brav bis gur Grofmuth, und von einer Burbe, wie fie ber Albert im Berther burchaus nicht hat; auch sonft muß er von biesem feinem literarischen Doppelganger forgfältig unterschieben wer-Wie Goethe Reftnern tennen lernte, haben wir ichon gefeben; wie er Lotte tennen lernte, barüber moge man ben Bericht im Berther mit ber nachftebenben Ergablung veraleichen, die Reftner brieffich einem Freunde giebt: " . . . ben 9. Juni 1772 fügte es fich, bag Grethe mit ber einem Ball auf bem ganbe war, wo mein Dabden und ich auch waren. Ich konnte erft nachkommen und ritt babin. Dein Mabden fubr also in einer andern Gesellschaft bin; ber Dr. Goethe mar mit im Wagen und lernte Lottchen hier querft tennen. bat febr viele Kenntniffe, und die Natur, im phyfitalischen und moralischen Verstande genommen, ju feinem Saubt-Studium gemacht, und von ben berben bie mabre Schonbeit ftubirt. Roch tein Franenzimmer hatte ihm ein Genuge

geleiftet. Lotichen jog gleich feine gange Aufmerkfamkeit an fic. Sie ift noch jung, fie bat, wenn fie gleich teine gang regelmäßige Schönheit ift, (ich rebe bier nach bem gemeinen Sprachgebrauch und weiß wohl, daß die Schonheit eigentlich teine Regeln hat,) eine sehr vortheilhafte einnehmende Gefichtsbilbung; ihr Blick ift wie ein beiterer Frühlings-Morgen, zumal ben Tag, weil fie ben Tanz liebt; fie war in ganz ungefünsteltem Dut. Er bemerkte ben ihr Gefühl fur bas Schone ber Natur und einen ungezwungenen Wit, mehr Laune als Big. Er wußte nicht, daß fie nicht mehr frey war; ich tam ein vaar Stunden spater; und es ist nie unsere Bewohnheit, an offentlichen Orien mehr als Kreundschaft gegen einander an außern. Er war ben Sag ansgelaffen luftig, (biefes ift er manchmal, bagegen zur anbern Zeit melancholisch,) Lottchen eroberte ihn gang, um bestomehr, ba fle fich teine Mube barum gab, fonbern fich nur bem Bergnugen überließ. Andern Tags konnte es nicht fehlen, daß Goethe fich nach Lottdens Befinden auf bem Ball erkundigte. Borbin batte er in ihr ein frobliches Mabchen tennen gelernt, bas ben Tanz und bas ungetrübte Bergnügen liebt; nun lernte er fie auch erft von ber Geite, wo fie ihre Starte hat, von ber hauslichen Seite, tennen."

Nach ihrem Bilbe zu schließen muß Lotte in ihrer Art ein reizendes Geschöpf gewesen sein; nicht geistig gebilbet nicht poetisch, vor allem nicht das sentimentale Mädchen im Berther, sondern ein ruhig beiteres, lustiges, offenherziges deutsche Mädchen, eine ausgezeichnete Hausfrau und eine Haushälterin ohne Gleichen. Goethe war sofort in sie verliedt. Hören wir,

was ibr eigener Brautigam barüber ichreibt: "Gie ift nicht eigentlich eine fogenannte Beaute, nach bem gemeinen Sinne; mir ift fie's; fo bleibt fie boch immer bas bezaubernde Datden, bas Schaaren von Anbetern haben tonnte, alte und junge, ernfthafte und luftige, Aluge und Dumme 2c. weiß fie aber bald zu überzeugen, daß fie entweder in der Flucht ober in der Freundschaft ihr einziges Seil suchen muffen. Eines von biefen, als bes mertwurdigften, will ich boch ermahnen, weil er auf uns einen Ginfing behalten. Gin junger Mensch an Jahren (23), aber in Renntniffen und Entwickelung feiner Seelenfrafte und feines Charafters icon ein Mann; ein außerorbentliches Genie und ein Menfc von Charafter, war hier, wie feine Familie glaubte, ber Reichs-Praxis wegen, in der That aber um der Natur und der Babrbeit nadauschleichen, und ben Somer und Binbar au Er hat nicht nothig bes Unterhaltes wegen au ftubiren. ftubiren. Bang von obngefahr, nach langer Beit feines Sierseyns, lernte er Lottchen kennen, und in ihr fein Sbeal von einem vortrefflichen Madchen; er fab fie in ihrer froblichen Geftalt, warb aber balb gewahr, bag biefes nicht ihre vorzüglichste Seite war; er lernte fie auch in ihrer bauslichen Situation tennen, und warb, mit einem Bort, ihr Berebrer. Es konnte ihm nicht lange unbekannt bleiben, daß fie ihm nichts als Freundschaft geben tonnte, und ihr Betragen gegen ibn gab wiederum ein Mufter ab. Diefer gleiche Geschmad, und ta wir uns naber fennen lernten, knupfte zwischen ihm und mir bas festefte Band ber Freundschaft, fo daß er bei mir gleich auf meinen lieben hennings folgt. Indeffen, ob er gleich in An-

sehung Lottchens alle Soffnung aufgeben mußte, und auch aufgab, so tounte er, mit aller seiner Philosophie und seinem natürlichen Stolze, fo viel nicht über fich erhalten, bag er seine Reigung gang bezwungen hatte. Und er hat folde Gigenschaften, bie ihn einem Frauenzimmer, jumal einem empfindenden und bas von Geschmad ift, gefährlich machen tonnen. Allein Lottchen wußte ihn fo ju behandeln, bag teine hoffnung ben ihm aufkeimen konnte, und er fie, in ihrer Art zu verfahren, noch felbft bewundern mußte. Seine Rube litt fehr baben; es gab mancherlen mertwurdige Scenen, woben Lottchen beb mir gewann, und er mir als Freund auch werther werden mußte, ich aber boch manchmal ber mir erstaunen mußte, wie die Liebe fo gar wunderliche Geschäbfe felbst aus ben stärctften und fonft fur fich felbstftandigen Menschen machen tann. Meistens dauerte er mich und es entstanden ben mir innerliche Rampfe, ba ich auf ber einen Seite bachte, ich mochte nicht im Stanbe fenn, Lottden fo gludlich zu machen, als er, auf ber anbern Seite aber ben Gebanten nicht aussteben tonnte, fie au verlieren. Letzers gewann die Oberhand, und an Lottchen habe ich nicht einmal eine Abnbung von bergleichen Betrachtung bemerten fönnen.

Eine andere Stelle aus bemfelben Briefe wird biefes Berhältniß in volles Licht fetzen: "Ich bin mit Lottchen in keiner weitern Berbindung, als worin ein ehrlicher Mann steht, wenn er einem Frauenzimmer ben Borzug vor allen übrigen giebt, sich merden lässet, daß er ein Gleiches von ihr wünscht, und wenn sie solches thut, bieses nicht nur, sondern

auch eine völlige Refignation von ihr annimmt. Diefes batte ich fcon genug, um einen ehrlichen Mann gu binben, zumat wenn foldes einige Sahre burch bauert. Indeffen trit ben mir noch hinzu, daß Lottchen und ich uns einander ausbrudlich erklart haben, und es noch immer mit Bergnugen thun, obne jedoch Sowure und Bethenerungen bingugufügen". Diefe gange Art von Brautftand ohne formlich anertannte Berlobung machte Reftner's Stellung nur um fo veinlicher. Geine Grofimuth und Rachficht sowohl wie ber Bauber von Goethe's Perfonlichkeit glanzen babei in um fo bellerem Lichte: in folch einem Berhaltniß wie ebel mußten alle brei fühlen, bag nicht kleinliche Gifersuchteleien einen gewaltsamen Bruch berbeiführten. Ge ift unzweifelhaft, baß bie innigfte Bertraulichkeit und bie größte Bartlichkeit ohne alle Störung fortbauerte. In sicherem Bertrauen auf die Ehre feines Freundes und die Treue feiner Braut verbarb Reftner bas icone Berbalinif niemals auch nur burch eine Andeutung von Gifersucht. Goethe war immer in Lotte's Saufe, wo ihn bie Kinder inbelnd empfingen, ihn fur fich in Anspruch nahmen, wie bas Rinberfreunden zu gehen pflegt, und fich von ihm Geschichten erzählen liegen. Es ift fo hubich, Goethe unter Rindern ju feben; immerfort bat er bergliche Bartlichkeit fur fie und Lotten's Gefdwifter maren ihm boppelt theuer, weil sie ihr angehörten.

In biefem Westlarer Kreise nimmt noch eine Gestalt unsere Aufmerklamkeit in Anspruch: die eines hübschen blonden Sänglings mit sansten blauen Augen und einer ruhigen Melancholie im Ausbruck; es ist Jerusalem, der Sohn des be-

kannten protestantischen Abis von Ribbagsbaufen. Er war in Beklar Gefretair bei ber braunidweigischen Gesandtichaft, ein College alfo von Goue. In ber englischen Literatur war er fehr bewandert; Leffing hatte ihn mit feiner Freundschaft beehrt und gab biefer Freundschaft später, als er seine philosophischen Abhandlungen \*) berausgab, in der Worrede bazu folgenben Ausbrud: "Der junge Mann, als er hier in Bolfenbuttel fein burgerliches leben antrat, schenete mir Teine Freundschaft. Ich genoß fie nicht viel über Jahr und Sag, aber gleichwohl mußte ich nicht, bag ich einen Menfchen in Sahr und Tag lieber gewonnen hatte als ihn. Und bazu lernte ich ihn eigentlich nur von einer Seite kennen. bings war bas gleich biejenige Seite, von ber fich, meines Bedünkens, fo viel auf alle übrigen ichließen laft. Es war bie Neigung an beuflicher Erfenntniß, bas Talent, bie Babrbeit bis in ihre letten Schlupfwinkel zu verfolgen. Es war ber Geift ber talten Betrachtung. Aber ein warmer Geift, ber fich nicht abschrecken ließ, wenn ihm die Wahrheit auf feinen Verfolgungen öfters entwischte. Bie empfindbar, wie warm, wie thatig fich biefer junge Grübler auch wirklich erbielt, wie gang ein Mensch er unter ben Menschen war, bas wiffen feine übrigen Freunde noch beffer als ich."

In feiner melancholischen Stimmung verfiel er oft baranf,

<sup>\*)</sup> Es find beren fünf: 1. Daß die Sprache bem erften Menschen durch Bunder nicht mitgetheilt sein kann. 2. Ueber die Ratur und den Ursprung der allgemeinen und abstratten Begriffe. 3. Ueber die Breiheit. 4. Ueber die Mendelssohn'sche Theorie vom finnlichen Bergnügen. 5. Ueber die vermischen Empfindungen.

über den Selbsimord nachzudenken, den er mit theoretischen Gründen zu vertheidigen wußte. Sein Trübsium steigerte sich durch eine unglückliche Leidenschaft für die Frau eines Freundes. Wie diese eudete, werden wir später zu erzählen haben; sur jest genügt es, die Anwesenheit dieses jungen Mannes in dem Areise von Goethe's Bekauntschaften anzuzeigen. Wie schon früher in Leipzig, wo sie zusammen studirt hatten'), sahen sie einander auch jest wenig, weil der empfindsame Sernsalem sich schen zurückzog; doch war ihre Bekauntschaft himreichend genau, um Goethe für seinen späteren Roman den Stoff zu geben.

Jerusalem's unglückliche Leibeuschaft und Goethe's unglückliche Leibenschaft hatte bie beiben, sollte man meinen, eng vereinigen müssen, aber genau genommen kann Goethe's Leibenschaft kanm eine unglückliche genannt werden; es war mehr eine Leibenschaft voll köstlicher Unruhe; Liebe, tiese verzehrende, kurmische Liebe war es nicht. Es war mehr eine Leibenschaft der Einbildungskraft, die den Dichter näher anzing als den Menschen. Lotte erregte seine Phantasie; ihre Schönheit, ihre heitere Munterkeit, ihre liebevolle Ratur bezauberten ihn; die Seltsamkeit seiner Stellung erhöhte den Reiz, indem sie ihm undewußt ein Gesühl der Sicherheit lieh.

<sup>\*)</sup> Auf dieser Bekanntschaft von Leipzig her beruht es, wenn Goethe in den Briefen an Kestner (Nr. 18) sagt, seit "fieben Jahren" kenne er Zerusalem; Restner in seiner Anmerkung zu bieser Stelle und Dünger bezweifeln die "fieben Jahre" daher mit Unrecht.

zeugt — von ihr gestohen sein, wie er von Friederiken stoh. Damit will ich indeß nicht gesagt haben, daß die Unmöglichteit sie zu besitzen ihm behaglich gewesen wäre. Er war unruhig, ungeduldig und, in einem gewissen Sinne, unglücklich. Er glaubte sterblich in sie verliebt zu sein, während er doch in Wahrheit nur in das zärtliche Spiel der Gefühle verliebt war, die sie hervorries, — ein scheinbarer Widerspruch, aber nicht räthselhaft für den, der mit dichterischen Stimmungen vertraut ist.

So verging ber Sommer. Im August machte er einen fleinen Ausflug nach Gießen au Profeffor hoepfner, einem ber thatigften Mitarbeiter an den Frankfurter Gelehrten Unzeigen. Rach seiner Art erschien er abermals verkleibet und trat als ein schüchterner ungeschickter Stubent auf; ba Sopfner ibn nur aus Briefen tannte, fo mar bas leicht au machen; eine komische Scene erfolgte, die endlich damit ichloß, daß er dem Professor mit ben Worten: "Ich bin Goethe" in die Arme sprang. In Giegen traf er Merd; er überrebete ibn mit nach Beglar zu tommen, bamit er Lotte kennen lerne. Merck ging mit, er fab Lotte und wie es in Bahrheit und Dichtung beifit, gefiel fie ihm nicht fonderlich; nach einem eigenen Briefe von Merd fteht aber bie Sache anders. "Auch Goethe's Freundin, fcbreibt er, habe ich gefeben, von ber er in allen seinen Briefen mit folder Begeifterung spricht; fie verbient wirklich alles Gute, was er über fie fagen kann." Gegen Goethe verhehlte er indeg biefe Bewunderung, ärgerte ihn, indem er die junonische Gestalt einer Freundin von Lotte

vorzog und feinen jungen Freund bitter ausschaft, daß er fich nicht um biefe prachtige Geftalt bemube, bie noch bazu vollig frei fei. Daß Goethe fich bamals verlett fühlte, war gang in ber Ordnung, aber bei bem Rudblick auf biefe Zeit im fbateren Alter hatte er Merd's wirklich freundschaftliche Abficht entbeden und ihn nicht wieder mit Dephistopheles vergleichen follen. Auch hatte icon bamals Merd's Buteben feine Birtung und beschleunigte bie lofung eines Berbaltniffes, in welchem Goethe's Stellung von Tag zu Tag unbaltbarer wurde. Enblich faste er ben Entidink, fich lotzureißen und Merct auf einer Rheinreise zu begleiten. Ge mar Beit; was auch bie Phantafie an feiner Leibenschaft fur Unthefl haben mochte, er war in einer gefährlichen Lage; aus einem forglofen Spiel mit gartlichen Empfindungen batte gulett eine wirkliche und verzweifelte Leibenschaft werben konnen; Sicherheit war nur in ber Trennung. So verabrebete er mit Merck, fie wollten fich in Roblenz treffen, und, wie er einft Leipzig verlaffen, ohne Rathchen Lebewohl zu fagen, fo rift er sich auch jetzt ohne Abschied los. Das Rähere fagt uns Refiner in feinem Tagebuche:

... September 10. 1772. "Mittags af Dr. Goethe bey mir im Garten; ich wußte nicht, daß es das letzte Mal war..... Abends kam Dr. Goethe nach dem deutschen Hause. Er, Lott-den und ich hatten ein merkwürdiges Gespräch von dem Anstande nach diesem Leben, vom Weggehen und Wiederkommen 2c. 2c., welches nicht er, sondern Lottchen ansing. Wir machten mit einander aus, wer zuerst von und stürbe, sollte, wenn er könnte, den Lebenden Nachricht von dem Zustande jenes

Lebend geben; Goethe wurde gang niedergeschlagen, benn er wußte, daß er am andern Morgen weggeben wollte."

Geptember 11. 1772. "Morgens um 7 Uhr ift Goethe weggereifet, ohne Abichied zu nehmen. Er schickte mir ein Billet nebft Buchern. Er hat es langft gefagt, bag er um Diefe Zeit nach Coblenz, wo ber Kriegszahlmeifter Merct ibn erwarte, eine Reife machen und keinen Abschied nehmen, sonbern plötzlich abreisen wurde. Ich hatte es also erwartet. Aber, daß ich bennoch nicht darauf vorbereitet war, das babe ich tief in meiner Seele gefühlt. Ich kam den Morgen von der Diktatur zu Sause. "herr Doctor Goethe hat biefes um 10 Uhr geschickt." " - Sch fab bie Bucher und bas Billet, und bachte was biefes mir fagte: "Er ift. fort!" und war gang niedergeschlagen. Balb nachher tam Saus (Lotte's Bruber) au mir, mich au fragen ob er gewiß weg fei? Die Gebeime Rathin Langen batte bei Gelegenheit burch eine Magd fagen laffen: "Es ware boch fehr ungezogen, bag Dottor Goethe fo ohne Abicbied ju nehmen, weggereist fep."" Lotteben ließ wieder fagen: "Warum fle ihren Neven nicht beffer eraogen batte?"" Lotteben ichictte, um gewiß gu fepn, einen Raften, den fie von Goethen batte, nach feinem Saufe. Er war nicht mehr ba. Um Mittag hatte die Geheime Rathin Langen wieder fagen laffen: "Aber fie wolle es bes Doctor Goethe Mutter ichreiben, wie er fich aufgeführt batte."" - Unter ben Rindern im beutschen Saufe, sagte jedes Doctor Goethe ift fort!"" - Mittags fprach ich mit beren v. Born, ber ihn zu Pferbe bis gegen Braumfels begleitet batte. Goethe batte von unferm geftrigen Abendgespräch ihm erzählt. Er war sehr niebergeschlagen weggereist. Nachmittags brachte ich die Billets von Goethe an Lottisen. Sie war betrübt über seine Abreise; es kamen ihr die Thränen beim Lesen in die Angen. Doch war es ihr lieb, daß er fort war, da sie ihm das nicht geben konnte, was er wünschte. Wir sprachen nur von ihm; ich konnte auch nicht anders als an ihn benken, vertheibigte die Art seiner Abreise, welche von einem Unverständigen getabelt wurde; ich that es mit vieler heftigkeit. Nachher schrieb ich ihm, was seit seiner Abreise vorgegangen war."

Bie beutlich vergegenwärtigen uns biefe einfachen Buge bie gange Lage; ben Schmerz ber beiben Liebenben über ben Abschied ihres Kreundes und die Betrübnig der Rinder, als fie boren, bag Doctor Goethe fort ift! Solch eines Bilbes bebarf es, um uns zu vergewiffern, bag biefer Meine Roman mit all feinen Seltfamteiten und Gefahren nicht wirklich ein bloffer Anfall trampfhafter Sentimentalität war. In Bahrbeit, ware Goethe ber fentimentale Werther gewesen, er hatte nie die Billenstraft gehabt, fich aus einem folden Berbaltnif loszureißen; eine Rugel batte er fich burch ben Ropf geicoffen wie Berther. Und auf ber andern Seite, welch eine würdige Geftalt ift biefer Reftner neben bem talten Albert im Roman! Eine weniger bochbergige Natur batte fich gefreut, bag ber Rebenbuhler fich entfernte, batte in ber Freude vergeffen, bag in bem Nebenbuhler auch ein Freund gefchieben fei; aber Reftner, ber in feinem Freunde nicht blos einen Rebenbuhler, fondern einen folden Rebenbuhler erkaunte, bag ihm 3weffel aufftiegen, ob nicht biefer herrliche Jüngling bie

Geliebte glücklicher machen werbe, als er felbst — Refiner trauerte um ben Weggang feines Kreundes.

Goethe's Brief, auf ben fich die eben mitgetheilte Stelle

bes Tagebuchs bezieht, ift wortlich erhalten:

"Er ist fort Keftner wenn Sie biesen Zettel kriegen, er ist fort. Geben Sie Lettchen inneliegenden Zettel. Ich war sehr gefasst aber Guer Gespräch hat mich aus einander gerissen. Ich kann Ihnen in dem Augenblick nichts fagen, als Leben Sie wohl. Wäre ich einen Augenblick länger ben ench geblieben, ich hätte nicht gehalten. Kun din ich allein, und morgen geh ich. D mein armer Kopf."

Gingefcoloffen waren folgenbe Beilen an Lotte:

"Bohl hoff ich wieberzukommen, aber Gott weis wann. Lotte wie war mirs bey beinem reben ums herz, da ich wusste es ist das letztemal dass ich seinem reben ums herz, da ich wusste es ist das letztemal, und boch geh ich morgen fort. Fort ist er. Welcher Getst brachte euch auf ben Diskurs. Da ich alles sagen durste was ich fühlte, ach mir wars um hienieben zu thun, um ihre hand die ich zum letztenmal kusste. Das Zimmer in das ich nicht wieberkehren werde, und ber liebe Vater ber mich zum letztenmal begleitete. Ich binn nun allein, und darf weinen, ich lasse euch wieber, aber nicht aus euren herzen. Und sehe euch wieber, aber nicht morgen ist nimmer. Sagen Sie meinen Buben er ist fort. Ich mag nicht weiter."

## Vierter Abschnitt.

## Borbereitungen jum Werther.

Nun ging es zu Sug die Lahn hinunter nach Roblenz wo er Merck bei Frau von Laroche treffen wollte. Die iconen Ufer bes Fluffes entzudten fein Auge und halfen ihm über die Trauer hinweg, die er bei dem Ende feines Liebesromans fühlte. Die bebuschten Kelsen, die feuchten Granbe, bie thronenben Schlöffer forberten feinen Dinfel beraus; bie alte Sehnsucht, ein Maler zu werben, bie ibn fein Leben lang verfolgte, ftieg in ihm auf. Es ift eine pipchologische Merkwürdigkeit, bag eine folde Gebnfucht, während fie fonft gewöhnlich ein angebornes Talent poransfett, bei Goethe ohne jebes Talent fo lange fich bielt. Bett nun wurde fie fo machtig, baf er bie Krage, ob er zum Maler beftimmt fei ober nicht, ein für alle Mal zu entscheiben beschloft. Die Probe bafür war seltsam genna. Unter ihm gur Linken glitt ber Fluf, bier von reichem Beibengebuich verbedt, bort im Sonnenlichte blinkend dabin: eine innere Stimme, meint er, gebot ihm, ein Taschenmeffer, welches er in ber linten Sand hielt, in ben Gluß zu ichleubern: fabe er es hineinfallen, fo wurde fein tunftlerischer Bunsch erfällt werben; wurde aber bas: Eintauchen bes Meffers burch die überhängenben Weibenbusche perbedt, so solle er die Hossung aufgeben. Die Antwart, die er nun auf seine Frage au das Schickal erhielt, war so zweibeutig, wie nur je ein Drakelspruch des Mterthums: die Weibenzweige verdeckten ihm das Einsinken des Messers, aber das dem Sturz entgegenwirkende Wasser sprang wie eine Kontaine in die Höhe und war ihm vollkommen sichtbar. So blieb er dem auch hinfort in Zweisel.

Rach einer angenehmen Wanderung fuhr er von Ems auf einem Rabne ben Kluf binab. Nun eröffnete fich ibm ber alte Rhein; die schone Lage von Oberlahnstein entzuckte ibn; Schloß Ehrenbreitstein fand er vor allem berrlich und majeftatisch. Bon ber eblen Familie bes Gebeimraths von Laroche, wo ihn Merck angekundigt hatte, wurde er fehr freundlich empfangen und bald als ein Blied berfelben betrachtet. Mit ber Mutter verband ihn fein belletriftisches und sentimentales Streben, mit bem Bater ein heiterer Beltfinn, mit den Töchtern Jugend und Poeffe. Frau von Laroche, Wieland's erfte Liebe, batte in Richardsons Manier einen Roman, "Geschichte bes Frauleins von Sternheim", geichrieben, und wie Schafer vermuthet, verfammelte fie nun Merc, Goethe und andere Kritifer in ihrem Saufe, um biefen Roman gunftig besprochen zu feben; bei Goethe erreichte fie ihren 3wed: Die Recenfton in ben Frankfurter Belehrten Anzeigen ift von ihm. Db er biefe Gefälligfeit ber Mutter zu Liebe erwies, ober ob ihn die Reize ihrer älteften Tochter Maximiliane bagu bewogen, barüber fcweigt

15

L

bie Beithlichte; fliber aber ift, baf bie fichwargen Aufret ber Lochter in bem Bergen bes fungen Recenfenten beftig gunbeten. Ste ift bas Fraulein B. im Werther; noch mehr aber intereffirt fie ans all bie fünftige Mutter von Bettina. Goethe icheint mit ihr gelfebelt zu haben, als hatte er teine Lotte in Beglar verlaffen. Und wer bie bewegliche Natur unferes Diciters tennt, ben überraicht bas wohl nicht. Aur Angen-Blide fühlt er fich elend, aber überftrömenbe Lebenstraft, fiegreiche Willensftarte und Empfanglichkeit für neue Einbrücke Bewahten seine immerthätige Natur vor dem Trübsenn, an bem Berther au Grunde geht. Er löft nicht immer ben Kopf hangen, weil Lotte einem andern gehört, und allen neuen Ginbruden, ernften wie beiteren, ift er offen. "feben wir ihn in "Dater Brey" und "Satyros" mit Big ind Spott, bergleichen man in ber Bertherzeit nicht von ihm erwarten follte, um fich werfen und in befter Stimmung ben Rhein binauf mit Merck und feiner Familie an ber aanzen Pracht biefer Gegenben fich freuen, an Rheinfels, St. Gbar und Bacharach vorbei bis Bingen und Biberich binauf "ber unenblich mannigfaltigen Gegenftanbe, bie bei bem hertlichsten Wetter jebe Stunde an Schonbeit quaunebmen und fowohl an Große als an Gefülligfeit immer neu gu wechseln fcbienen, mit Dauße genießen" und in fleißigem Duffiggang zeichnen, als ware bas leben ein Sommertag ohne Arbeit.

Rach Frankfurt zurückgekehrt, beschäftigte er fich mit ber Rechtspracis, Literatur und Malerei. Herumziehende Italiener brachten Gypsabguffe antiler Köpfe mit auf die krankfurter Meffe und mit freudigem Effer kunfte er fic von ihnen sin Meines Museum, um so dem grussed Eindund, den er in Manuheim gewonnen, möglichst wieden zu beleben. Sein durch die Ratur geschärzter Blick warf sich ganz wieder auf die Ausstehenung; die Natur in der Kunst zu jehen ward bei ihm zu sast wahnstnnigen Leidenschaft, und seinen wandte er damals den Niederländern zu. Er makte auch einige einfache Stilleben; eins davon erwähdt er mit Stolz, und sollte man es glunken? — es warzein Musserstiel von Schildpatt mit Silber einzelegt! Den Gick sertig in der Tassen und hat seine Freude davan, einen Messetzelte zu mulan!

Den Rechtsgeschäften widmete er fich mit größerem Eifer als früher. Sein Bater liebte es, bie Alten mit ihm: burchmachen, freute fich bodbich fiber biefen ehrsamen Weiße und bewies baffir, polle Machficht gegen alles, was "biefer fingulare Menich", wie er ihn mit Recht nannte, fouft trieb. Daneben batte Gwethe aublreiche ichriftstellerische Difine, und bie Frankfurter Belehrten Anzeigen gaben eihin fortwährend Gelegenheit, fich über literarifche, theologische und fellet volitiche Fragen ausmidreden. In einem diefer Muffate:findet fich eine fehr bezeichnende. Stelle: es handelt . fich um bie: Rlatten bie Deutschen whatten fein Baterland, feine Baterlandstiebe; ban meint ber junge Goethe: "Wenn wir einen Dat in ber Belt finden, bar mit unsern Befit. thinkern im rulen: fein Keld, und zu nahren; ein baus, uns au becten: haben wir ba nicht Baterland? und haben bas nicht Laufenbe, und Tanfende in jedem Staat? Und · leben fiernicht, in dieser Bescheinfteitz glücklich?. Warn nun bas vernebane Mufftreben nocht einer Einbfindung: bie wehr weber baben tonnen noch mogen, die bei geweffen Bollern, nur ju gewiffen Zeitpunkten, bas Refultat vieler glucklich :miammentreffenden Umfilade war und ift? Romerpattivtismust bavor bewahre uns Gott, wie por einer Riefengeftalt! Wir wurden teinen Stubl finben, baruuf an fiben: 'fein Bett, b'rin ju liegen!" Gein Leben lang, fcheint et, führte ibn biese Gophisterei irre; hier erwähnen wir fie als einen Charafterang für die Zeit feiner ingendlichen Entwill--fung, eine Zeit, vergeffe man nicht, in ber fein Patrbotisums, wenn je, glübend gewesen sein muß; benn bamals acheitete. er in ben Gog von Berlichingen um. Bei forgfältiger Durchficht bes Manuftripts fant en bag er nicht unr gegen bie Einheit ber Beit und bes Oris, fonbeim auch gegen bie bobere Einheit ber Composition gefehlt hatte. gaffen wir ibn felbft foreden:

"Da ich mich, ohne Plan und Entwurf, bloß ber Einbildungstraft und einem innern Triebe überließ, so war ich von vorn herein ziemlich bei der Alinge geblieben, und die ersten Alte konnten für das was sie sein sollten, gar füglich gelten; in den solgenden aber, und besonders gegen das Ende, riß mich eine wundersame Leibeuschaft undewußt hin. Ich hatte mich, indem ich Abelheit liebenswürdig zu schilbern trachtete, selbst in sie verliebt, unwillkürlich war meine keder nur ihr gewidmet, das Interesse an ihrem Schicksalinahm überhand, und wie ohnehin gegen das Ende Gög außer Thätigkeit gesett ist, und bann nur zu einer unglücklichen Theilmahme am Banernkriege zurücksehr, so war nichts natürlicher, gist daß eine reigende From ihn bei bem Antor ausstach, ber, bie Lunftfeffeln abschüttelnd, in einem neuen Reibe fich zu verfuchen bachte. Diefen Mangel, ober vielmehr biefen tabelhaften Ueberfing, erkannte ich gar balb, ba bie Natur meiner Doefie mich immer zur Ginbeit binbrangte. Sch, begte nun, auftatt ber Lebensbeschreibung Bobens, und ber boutiden Alterthumer, mein eignes Bert. im Sinne, und fuchte ihm immer mehr historischen und nationalen Gehalt zu geben und bas, was baran fabelhaft ober blos leidenschaftlich war, auszulöschen; wobei ich freilich manches aufopferte, indem bie menschliche Reigung ber fünftlerischen Neberzeugung weichen mußte. Go hatte ich mir 3. B. etwas Rechtes zu gute gethan, indem ich in einer grauferlich nächtlichen Zineunerscene Abelheib auftreten und ibre icone Begenwart Bunder thun ließ. Eine nabere, Prufung perbannte fie, fo wie auch ber im vierten und fünften Afte umftanblich ausgeführte Liebesbandel amifchen, Franzen und feiner guäbigen Stau fich ins Euge zog und. nur in seinen Sauptmomenten bervorleuchten burfte.

"Ohne also an bem ersten Manustript irgend etwas zu verändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt bestie, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dies auch mit solcher Thätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stud vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, ze wentger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearheitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Worübung ansah, die ich künftig, bei einer

But the first of the second of

mit mehrerem Bielf und Ueberlegung angustellenden neuen Behandlung, abermals zu Grunde legen wollte.

"Ale ich nun mancherlei Proficilage, wie ich bies angufangen gebächte. Merden porzutragen aufing, svottete er mein und fragte, was benn bas ewige Arbeiten und Umarbeiten beifen folle? Die Sache werde baburch nur anders und felten beffet: man muffe febn, mas bas eine fur Wirkung thue, und bann immer wieber was Neues unternebmen. - "Bei Zeitanf die Raun', so trottnen die Windeln!" rief et sprutbwörtlich aus; bas Saumen und Zaubern mache nur unfichere Menfchen. 3d erwiederte ibm bagegen, baf es mir unangenehm fein wurde, eine Arbeit, an Die ich fo viele Reigung verwendet, einem Buchhandler anzwhieten und mir vielleicht gar eine abfoldgliche Antwort zu holen: tenniwie follten fie einen jungen. namenlosen und noch dazu verwedenen Schriftsteller benetheilen? Schon meine Mitschuldigen, auf die ich etwas bielt; batte ich, gis meine Schen por ber Preffe nach und nach verschwand, gern gebrudt gefehn; allein ich fand feinen geneigten Berleger.

"hier ward nun meines Freundes technisch merkantilische Buft auf einmal rege. Durch die Frankfurter Zeitung hatte er sich ichon mit Gelehrten und Buchhändlern in Verbindung gefest; wir sollten daher, wie er meinte, dieses feltsame und gewiß auffallende Werk auf eigne Kosten herausteben, und es werde davon ein guter Vortheil zu ziehen sein; wie er benn, mit so vielen andern, öfters den Buchhändlern ihren Geminn nachzurechnen pfiegte, der bei manchen Werten freilich groß war, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an anderen Schriften und durch sonstige handels-

verhälfniffe verloren geht. Genuge es warb ausgemacht, bag; ich bas Papier aufchaffen, er aber fur ben Druct forgene folle; und somit ging es frisch ans Werk, und mir gefiel es, gar nicht übel, meine wilbe bramatische Stige nach und, nach in faubern Ausbängebogen zu feben: fie nahm fich wirtlich reinlicher aus, als ich felbst gedacht. Wir vollenbeten bas Wert, und es ward in vielen Dateten versendet. Nunbauerte es nicht lange, fo entstand überall eine große Bewegung; bas Auffeben, bas es machte, ward allgemein. Beil wir aber, bei unfern beschränkten Berhaltniffen, bie Gremplinge nicht schnell genug nach allen Orten zu vertheilen vermochten. fo ericbien ploglich ein Nachbrud; und ba überbies gegen. unfere Aussendungen freilich fobald teine Erftattung, am allerwenigsten eine baare, guruderfolgen konnte: fo war ich, als, Sausfohn, beffen Raffe nicht in reichlichen Umftanben feintonnte, au einer Zeit wo man mir von allen Seiten ber viel Ansmerksamkeit, ja fogger vielen Beifall erwies, bochft verlegen, wie ich nur bas. Papier bezahlen follte, auf welchem ich bie Welt mit meinem Talent bekannt gemacht batte. Merch, berfich ichon eber zu belfen wußte, begte bagegen bie boften Soffnungen, baft fich nachftens alles wieder in's Bleiche ftellen würde; ich bin aber nichts banen, gewahr werden."

In dem Berichtigung sich aus einem Bergleich der ersten und zweiten Bearkeitung etgiebt. Die Abanderungen, die er vornahut, sind sehr unbedeutend und bestehen hauptsächtich inder Weglassung der beiden Scenen, in denen Abelheid eine so hervarragende Rolle spielt. Merc's thätiger Theilnahme

in biefer Sache ftellt Boethe in feiner LeBentbefchreibutig bie Unfreundlichteit und Sarte gegenüber, mit ber Gerber ben Gos anfgenommen habe. Das ift einer von ben vielen Gebachtniffehlern, die ihn bei Babrbeit und Dichtung überkommen find: Gerber batte groke Krende am Got. In ben Briefen an feine Brant nennt er bas Stud "eine wirklich foone Produktion", bittet ben Berfaffer bes "braven Berlichingen recht febr ju grufen" und verheift ihr im Boraus "einige bimmlische Freudenftunden", ba "ungemein viel beutsche Starte, Liefe und Bahrheit barin" fei. Gegen Grethe felbst mag er fich wohl etwas tritischer geäußert haben, boch muß es fo gar arg auch nicht gewesen fein; wenigstens febreibt ihm biefer in feiner Erwiederung (Juli 1772): "Bon Berlichingen ein Bort. Guer Brief war Troftschreiben; ich fette ibn weiter icon berunter als Ihr. Die Definitiv, bak mich Shakespeare gang verborben u. f. w. erkannt' ich gleich in ihrer gangen Stürfe; genug es muß eingeschmolzen, von Schladen gereinigt, umgegoffen werben. Dann foll's wieber por Euch erscheinen. Es scheint alfo bag bie Ausstellungen, bie Berber machte, tiefer in Goethe's Gebachtnif hafteten als fein Cob. Auch fonft ftellt er in ber Lebensbeidreibung ben Erfolg feines Boy beim erften Erfcheinen viel zu niedrig. Bie Stubr in feiner Schrift fiber Merd muchaewiesen bat. wurde bas Stad mit faft allgemeinem Beifall aufgenommen und fand felbft die Buftimmung ber Kritifer, beren Geschmad folde regellofe Werte fonft am wenigften aufagten. Beim Publikum war bie Birtung im Augenblick entschieben und Bicht gewaltig. Der fübne Ausbruck bes Beiftes ber Freiheit.

bie Opposition gegen bas französische Wesen und die Ortginalität nicht weniger als die Kraft der Spräche bereiteten
ihm einen Triumph durch ganz Deutschland. In allen Salons und allen Bierstuden galt es für ein Meisterstüd; mit
erstaunlicher Schnelligkeit folgte eine Nachamung der andern,
die Bücherschränke seufzten unter der Lust mittelaltersicher
Studien, und die Bühne erklang von Ritterthum.

Bon bem Ginbrud bes Bog in ber buchbanblerifchen Best foartswelt erzählt Goethe eine luftige Gefcichte. Gin Buchbanbler befinchte ibn und bat fich, augenfcheinlich von bem Berthe feiner Ibee felbft tief burdbrungen, ein Dugend folder Stude aus; er wolle fie auch gut honoriren. Gein Anerbieten war um fo großmuthiger, ale bei bem bamaligen Stande des Buchhandels ber Gos tros alles Gefolges bem Dichter tein Gelb einbrachte, indem überall Nachbrude vorbreitet wurden und ihm ben Lohn feiner Arbeit entzogen. And entfprach ber Borfclag jenes Buchanblers burchaus ber Erwartung, die bas Publikum hegte. Thorichtes Publikum! bat ein Schriftsteller einmal in einer Richtung Erfolg erlangt, fo muß er in ber Richtung bleiben ober er fest feinen Ruhm auf's Spiel; bie Meinung über ihn fteht einmal feft, er ift klaffisicirt, und bas Publikum will kich feine Linien nicht ftoren laffen. Und wieberum, wenn ber Schriftfteller fich wiederholt, dann ereifert fich biefes unvernünftige Onblitum über die Dürftigleit feiner Erfindung. Niemand bat fich je weniger wiederholt als Goethe; feine Aut mar es nicht, eine Statue ju fchaffen und bann in verschiebenen Stoffen Abguffe bavon zu nehmen. Er lebte, bachte, litt, und weil

er gefeht, gebacht, und gesteten darum schrieb er. Datte er einmal ein inneres Erlebuiß im Lieb verkörpert, so kam er nie wieder darauf jurud. Jedes seiner Gedichte kam frisch aus vollem Leben, blank aus der Prägestatt seiner Ersabrung.

: Statt ift bas bebeutenbite Wert ber Sturm- und Drang-Periode Bie wir ichon norhin andeuteten, ift biefe Periode nicht blas eine Zeit titanifder Entwurfe, fonbern auch ungefunder Sentimentalität. Goethe, ber große bichterifche Reprafentant jener Tage, ber Schriftführer feiner Zeit, bat und bebe : Richtungen in Meisterwerten bargeftellt. Reben bem stummischen Got fleht ber traumerische Werther. boch, wie genau auch biefe Werke zwei lebenbige Richtungen iener Reit barftellen, fie fteben beide hoch über den vorübergebenben Ausbruchen bes Tages, fie find beide ibeale Ausbrude ibres Zeitalters jund pon ber Krankheit berfelben fo frei, wie Goethe felbft won ber Schwache feiner Beitgenoffen frei war. Goethe war nie ein Werther. Um ben Abstand au ermeffen, ber ibn und feine Werte von feinen fentimentalen Reitgenoffen und beren Werten trennte, muß man ben Charatter ber Jacobi, Klinger, Wagner und Leng ftubiren ober Schriften wie den Wolbemar, lefen, bann wird man es begreiflich fluben, warum Goethe von folden Berten, feine eigenen nicht ausgenommen, schon nach wenigen Sahren mit Biderwillen fich abwandte, nachdem feine Ginficht fich geläntert, feine Ziele fich gefestigt hatten, bann wird auch ber Unterfcbied for werben amischen bem Genie, welches ben

The same of the same of the same

Geift einer Zeit ibealifirt, und bem Calent, welches ihm nun, ichmeichelt.\*)

Es war eine feltsame Zeit damals; die Unruhe war eine frankhafte, ihre Ausbrüche Symptone von Krankheit. In ben Briefen, Denkwürdigkeiten und Nomanen, welche als, Beugen fur bie Thorheiten ber Beit aufbewahrt find, fpiegelt. fich, ein felbstqualerisches und fentimentales Bertiefen in Diemenfoliche Natur, bas in einem gefunden Beifte jogar gegen, wahrhaftes Gefühl und mahrhafte Gelbstbeschauung Wiberwillen erregen tann; felbft bie ehrenmertheften Gefühle nehmen; ba einen gefünstelten Ausbruck an, mabrend viele nicht febr, ehrenwerthe in dem Rosenroth der Unschuld prunten; von, ber Natur ift felten anders als mit frampfhafter Begeifterung. ber Rebe; in Thränen und Umarmungen herrschte die tollste. Berichmendung, auch bei ben unbedeutenoften Anläffen. In, Roburg grundeten empfindfame Eropfe einen Orden bes Milleibs und ber Berfohnung; Leuchsenring, ben Goethe im Pater Brey verspottete, stiftete einen Geheimbund und. nannte ihn ben Orten ber Empfindsamteit, bem anzugehoren garte Seelen fur ein Borrecht hielten. Die Freundschaft wurde in übertriebenfter Beise vergottert, und brüberliche. Liebe jog empfindfam bebenbe Seelen an einander, nicht durch bie festen Bande ber Zuneigung und werkthatigen Unterftütung, fonbern burch irgend eine eingebilbete geiftige Gemeinschaft. und fo entiprang, wie Sean Paul witig fagt, "eine allgemeine,

<sup>9)</sup> Wie Karl Grun in epigrammatischer Kurze sagt: "Goethe war: Kranter sand Arzt gugleich, seine Bettgenoffen waren meife Patienten und weiter nichts."

Biebe "für aufe" Delichen und Ehlere;" dusgenommen Recen-

fenten."

Das alles waren Symptome von Krankheit; ber gefellschaftliche Organismus war nicht mehr in Ordnung, und offenbar kundigte fich burch Auswüchse auf bem literarischen ib wie auf anbern Gebieten eine brobenbe Krifts un. Die Urfache ber Krankheit war Mangel an Glauben. In ber Religion, der Philosophie, der Politik, der Moral prabite bies achtzehnte Sahrhunbert mit feiner Unruhe und feinem Unglauben. Der alte Glaube, ber fo lange bas Beben Europa's zu einer organischen Ginheit gemacht und, icon simmuntend und altersschwach, burch Luther einen tobtlichen Streich erhalten katte, war nicht mehr ber allgemeine, nicht mehr lebendig, thatig, berrichend; bie Stelle einer allgemein bestimmenden Macht, die er inne gehabt, war unbefest; ein neuer Glanbe hatte fich noch nicht erhoben. Die frangofische Revolution war eine abnliche Krifis, wie in andern Gebantentreifen früher bie Reformation gewesen war. Neben biefer überwältigenden, alles verschlingenden Krifis zeigen fic anbere Meinere. Ueberall burchbricht berfelbe protestantifche Geift bie Ueberlieferung auf bem Gebiete ber Moral, ber Siteratur und ber Erziehung. An die Raffiter glaubt man nicht mehr, man verficht bie Lehre bes Fortichritts, die Ueberlegenheit ber mobernen Literatur. Man erklart bie Kunft ihrer Natur nach für eine fortichreitende. Die Erziehung butf nicht langer die breite Geerstrafte mandern wie bister: die Dethode. bie für vergangene Beiten vortrefflich war, genugt ber Gegenwart nicht langer: überall tommen newe Methoden auf: bie

alten zu verbessern. In ber Politik schwindet ber Glaube an bas göttliche Recht. Der Einzelne perlangt und verfunbet seine Freiheit, beibes bes Gebantens und ber That. Frei-

beit ift die Losung des achtzehnten Jahrhunderts.

Genug bamit, um die Stimmung jener Beit anzuzeigen und nachaumeisen, in wie fern ber Werther ber Ausbruck biefer Stimmung ift. Benben wir uns ju bem Romane felbft. fo finden wir ihn fo vermachlen mit dem leben bes Berfaffers, bag bie Geschichte feines bamaligen Lebens ber Ausweis über ben Stoff ift, aus welchem er fein Bert fouf. Bir muffen baber ju bem Puntte jurudfehren, mo Goethe Beglar verließ, und unter Unleitung feiner Briefe an Reftner ber Entwicklung biefes wunderbaren Romans folgen.

Got wurde im Krubiabr 1773 veröffentlicht. Im berbit 1772 ging Goethe von Beglar nach Frankfurt. Seine Briefe an Reftper und Lotte find voll leibenschaftlicher Betenntuiffe und gartlicher Erinnerungen. Die willfürliche Schreibweise, bie barin auffällt, gehört einer Zeit an, wo es eines Benie's für unwürdig galt, sich um langweilige Rleinigkeiten wie Rechtschreibung und Grammatit zu betummern, aber ber warme Sauch einer gartlichen Natur in biefen Briefen, bie überftromende Liebe, die fie aussprechen und erregen, die gehoren bem an, ber fie fchrieb. Bedurfte es für Goethe's liebenbe Natur noch eines Zeugniffes, wir könnten auf biefe Briefe, vorzüglich auf die an Lotte's Bruder Sans verweisen. Für ben Lefer biefer Lebensbeschreibung bedarf es folches Beugniffes weiter nicht, und wir tonnen uns beshalb lebiglich an bas Berhältnig Goethe's zu ben beiben Reftners bal-

fen, "Gott fegne euch fleber Refinel, beigi es gleich in einem ber erften Briefe, und fagt Lotten, baß to manchmat mir einbilbe, ich konne fie vergeffen, bag mir aber bann ein Recitiv über ben Sals kommt und es follimmer mit mir wird als jemals. Et fehnt fich, noch einmal wieber gu ihren Fußen zu figen und bie Kinber auf fich berumtettern gu laffen; er foreibt in einem Bone von Melancholle, ber eben fo Poeffe wie Wehmuth ift; wenn ber Gebante an Gelbft. mord auftaucht, fo ift es nur einer von ben vielen Gebanten, die feinen Weift burchfliegen. Dafur giebt uns eine febr bezeichnende Stelle in Wahrheit und Dichtung ben Beweis, welche feine wirkliche Geelenftimmung beutlich bergegenwartigt. Unter einer ansehnlichen Baffensammlung, jagt er, befaß ich auch einen toftbaren wohlgeschliffenen Dold. fen legte ich mir jebergeit neben bas Bett, und ehe ich bas Licht ausloschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen mochte, bie scharfe Spite ein paar Boll tief in bie Bruft zu fenten. Da biefes aber niemals gelingen wollte, fo lacte ich mich gulett felbst aus, warf alle hybochonbrifden Fragen binmeg und befchloft zu leben." Er fpielte mit biefen felbftmorberifden Gebanken, weil er gelftig nicht in Rube war und weil ber Gelbstmorb jur Mobe bes Lages geborte, aber wer biefe Gelbfimordgebanten für ernsthaft nahme, ber wurde ibn febr fulfc verfteben. Gelbft bamals maren fie es nicht, und alls er bann ben Werther ichrieb, hatte er auch bie leife Berfuchung poetlicher Sehnsucht nach bem Tobe langft abgeschüttelt. 3m Ottober 1772 verbreitete fich bas falfche Gerucht fem Breund Goud habe fich erfchoffen; fofbet bittet er Reft.

ner: "Goreiben Sie mir both fleich wie fich bie Rachitafen von Goue tonfirmiren. 3ch ehre auch folde That, und befammere die Menschheit und laft alle - ferle von Philifiern Tabudbrauchs Betrachtungen barüber machen, und fagen: Da habt ihr's. 3ch hoffe nie niehnen Kreunden init einer folden Radricht beschwerlich zu werben": Er batte zu viel Lebensmuth, um mit Tobesgebanten mehr als zu fpielen. Go bekennt er: "Ich bin nach homburg gewesen und habe wieder bas Leben lieb gewonnen, ba bas Ericheinen folch eines Glenben fo trefflichen Geschöpfen Kreube machen fann". Um 7. November tam er ploplich mit Schloffer nach Weblar, und mit fieberischem Entrucken verweilte er bort" bis zum 10. Nach Saufe zurudgefehrt, fchreibt er an Keftner! ", Gewiß Reftner es war Beit baff ich ging. Geftern Abend batte ith recht hangerliche und hangenswerthe Gebanten auf bem Ganapee. . . . Und wenn ich wieder bente, wie ich von Wetlar gurudtomme, fo gang über meine Soffnung Liebempfangen geworben zu fein; binn ich viel rubig. Ich gefteb's Ihnen, es war mir halb angft, benn bas Unglud ist mir schon oft wiberfahren. 3ch fam mit gangem, vollem, warmem Bergen, lieber Reftner, ba ift's ein bollenschmerz wenn man nicht empfangen wird wie man kommt. Aber fo - Gott geb ench ein langes leben wie mir bie paat Lage waren.

Das vorhin ermähnte Gerückt von Goue's Selbstinbth erwies sich als unbegründet, aber nun tam das traurige Eteigniß von dem Selbstmord Jerusalem's. Goethe fichreibt darüber an Kefiner':

"Der ungluttliche Berufalem. Die Rachticht witt mir

Advertlich und unerwartet, os war gräßlich jum angenehmften Beident ber Liebe Diefe Nachricht jur Beplage. Der ungluckliche. Aber bie Teufel, welches find, bie ichanblichen Menschen die nichts genieffen benn Spreu ber Eitelfeit, und Bokenluft in ihrem Gergen baben, und Gokendienft predigen, und hemmen ante Natur, und übertreiben und verberben die Rraffte, find fould an biefem Unglud an unferm Unglud. hoble fie der Teufel ihr Bruder. Wenn der verfluchte Pfaff .... nicht schuld ift, so verzeih mirs Gott, baff ich ihm wünsche er moge ben Sals brechen wie Eli. Der arme Junge! wenn ich guructtam vom Spaziergang und er mir begeanete binaus im Monbichein, fagt ich er ift verliebt. Rotte muff fich noch erinnern bag ich bruber lachelte. Gott meis die Ginfamteit bat fein herz untergraben, und - feit fieben Sahren tenn ich die Geftalt, ich habe wenig mit ihm geredt, bey meiner Abreise nahm ich ihm ein Buch mit bas will ich behalten und fein gedenken jo lang ich lebe."

Unter den vielen Ungenauigkeiten der Goethe'schen Lebensbeschreibung ist in Bezug auf den Werther eine von Wichtigkeit, die Versicherung nämlich, daß es die Nachricht von Serusalem's Selbstmord gewesen, die ihm auf einmal den Plan zum Werther eingegeben. Er erhielt die Nachricht im Oktober 1772, im November schickte ihm Kestner den aussührlichen Bericht über Serusalem's letzte Tage, und erst 1774 schrieb er den Werther. Sein Seelenzustand in dieser Beit ist durchaus nicht so, wie er ihn später selbst dargestellt hat. Man lese nur folgenden Brief an Kestner aus dem Pecember 1772: "Das ist trefslich, ich wollte eben fragen

ift Lenden seine Schwefter Lottchen's] ba, und ihr fdreibt mir fie ift's. Bar ich nur bruben, ich wollt eure Discurse ju nichte machen, und Schneibern bas leben fauer, ich glaube ich wurde fie lieber haben als Lotten. Nach bem Portrait ift fie ein liebenswürdiges Madgen, viel beffer als Lotte, wenn nicht eben juft bas - Und ich binn fren, und liebebedürftig. Ich muff feben zu tommen, boch bas mare auch nichts. Da binn ich wieder in Frankfurt gebe mit neuen Plans um und Grillen, bas ich all nicht tubn wurde batt ich ein Mabgen". Gleich barauf icheint er eins gefunden zu haben; gegen Ende bes Januar 1773 fcbreibt er: "Lotten fagt: ein gewiffes Mädgen bier bas ich von Bergen lieb habe und bas ich wenn ich zu heurathen hatte gewiß vor allen andern griffe ift auch [wie Lotte] ben 11. Sanuar gebohren. Bare mohl hubich fo zwen Daare. Wer weis mas Gottes Bille ift". Ber biefe neue Geliebte auch gewesen fein mag, ob Anna Sibylla Munch, die indeß nicht im Sanuar, fondern im Juli geboren mar, ober Antoinette Gerod, eine Verwandte von Schloffer, die Goethe leibenicaftlich liebte und von ber er einige Buge für Mignon entlebnte - es ift flar, daß er nicht gerabe trubfelig war. In feinem nachften Briefe freut er fich einen Befuch von Merd in Aussicht zu haben .... und über bas alles Schlittidub Bahn berrlich, wo ich bie Sonne geftern berauf und binab mit Kreistänzen geehrt habe. Und noch andere Gujets ber Freude die ich nicht fagen tann. Darüber lafft ench wohl fein, daß ich faft so gludlich binn als Leute die fich lieben wie ihr, daff eben so viel hoffnung in mir ift 16

als in liebenbet, baff ich fogar Relther einige Gebichte arfühlt und was mehr ift bergleichen. Es gruft euch meine Schwefter, es grufen end meine Madgen es grufen ench meine Botter". Go hangt benn freilich Lotte's Schattenriß über seinem Bett, ihr Bild umschwebt ihn unaufhörlich und bas Teutsche Haus ist bas Ziel manches sehnfüchtigen Gebankens, aber er fcmachtet nicht bin ans Berzweiffung um Lotte. Er hat ben Gis umgearbeitet und burch Merd aum Druck beforbern laffen; er lebt in einem febr luftigen Rreife. an welchem auch Anna Sibylla Munch gehört, wie wir aus einem Briefe bom Rebruar 1773 erfahren. Die Stelle lautet: "Chftertage fchick ich euch wieder ein gang abenteuerlich novum [ben Got]. Das Mabgen grafft Lotten, im Gharafter hat fie viel von Lengen fieht ihr auch gleich fagt meine Schwester nach ber Silhouette. Satten wir einander fo Heb wie ihr awen - ich beiffe fie indeffen mein liebes Beibgen, ben neulich ale fie in Gefellschaft um uns Junggefellen würfelten, fiel ich ihr gu". Sie war bamals erft funfgebn Jahre alt und fein Berhaltnift zu ihr, welches überhaupt nie fehr leibenschaftlich gewesen zu sein scheint, war gunachft reine Spielerei.

Und nun kam der Tag heran, wo Lotte hochzeit machen und Behlar verlassen sollte. An ihren sungeren Bruder hans schrieb er, ihm in Zukunft wenigstens einmal wöchentlich vom Teutschen hause Nachricht zu geben, damit doch die Verbindung nicht ganz aufhöre, wenn auch der "Wittessein aus dem Ringe" geraubt sei. Von Keftner erbat er sich die Erkundniß, die Trantings bestellen zu dürsen. "Ich binn

ber enrige, find feine Worte, aber von nun an gar nicht neugierig euch ju febn noch gotten. Much wird ihre Gilhouette auf ben erften Oftertag, wird hoffentlich feyn euer hochzeittag, ober wohl gar fcon übermorgen aus meiner Stube geschafft und nicht eber wieder bereingebangt biff ich bore baf fie in ben Wochen liegt bann geht eine neue Gpoche an und ich habe fie nicht mehr lieb, fondern ihre Kinder zwar ein biffgen um ihrentwillen, doch bas thut nichts und wenn ihr mich jum Gepatter bittet fo foll mein Beift zwiefältig auf bem Rnaben ruben, und er foll gar jum Narren werben über Mädgen, die feiner Mutter gleichen". Unter ber Abreffe "an Charlotte Buff, fonft genaunt die liebe Lotte", war folgender Brief eingeschloffen: "Moge mein Undenten immer fo ben Ihnen fenn wie biefer Ring, in ihrer Gludfeeligkeit. Liebe Lotte, nach viel Zeit wollen wir uns wiebersehn, Sie den Ring am Finger, und mich noch immer für Sie - Da weis ich keinen Nahmen, keinen Bennahmen. Sie tennen mich ja." Auf die Anzeige von ber Sochzeit ichrieb er an Refiner: "Gott feegn euch benn ihr habt mich überrajcht. Auf ben Charfreitag wollt ich heilig Grab machen und Lottens Gilhouette begraben. Go hangt fie noch und foll benn auch hangen biff ich fterbe. Lebt wohl. Grufft mir euren Engel und Lengen fie foll bie amente Lotte merben, und es foll ihr eben fo wohl gehn. 3ch mandre in Buften ba kein Baffer ift, meine haare find mir Schatten und mein Blut mein Brunnen". Die Brautjungfer brachte ibm bas Brautbouquett und als er in trüber Stimmung nach Darmftadt manderte, sein Leid zu vergeffen, ftedte er einen

Strauf bavon an ben but; aber bak feine Leibenfcaft für Lotte boch nur eine poetifche war, geht aus einem Briefe bervor, ben er fehr balb nach ber Bochzeit an Refiner ichrieb: "D Reftner, wenn bab ich euch Lotten miffgonnt im menfchlichen Ginn, benn um fie euch nicht zu miffgonnen im beiligen Sinn, mufft ich ein Engel febn obne gung und leber. Doch muff ich euch ein Bebeimniff entbeden. Daff ihr erkennet und schanet. Wie ich mich an Lotten attachirte und bas war wie ihr wifft von Bergen, rebete Born mit mir bavon, wie man fpricht. "Wenn ich R. ware, mir gefiels nicht. Borauf tann bas hinausgeben? Du fpannst fie ihm wohl gar ab?" und bergleichen. Da fagt ich ihm, Mit biefen Borten in feiner Stube, es war bes Morgens: "Ich binn nun ber Narr bas Mabchen fur was befonders zu halten, betrügt fie mich, und ware fo wie orbinair, und hatte ben R. jum Foud ihrer Sandlung um befto ficherer mit ihren Reigen gu wuchern, bet erfte Augenblick ber mir bas entbeckte, ber erfte ber fie mir naber brachte, mare ber lette unfrer Befanntichafft", und bas beteuert ich und ichwur. Und unter uns ohne Praleren ich verftebe mich einigermaffen auf bie Mädgen, und ihr wifft wie ich geblieben binn, und bleibe für Gie und alles mas fle gesehen angerührt und wo fle gewesen ift, biff an ber Belt Ende. Und nun febt wie fern ich neibisch binn und es fenn muß. Denn entweder ich binn ein Rarr, bas ichweer au glauben fallt, ober fie ift bie feinfte Betrügerinn, ober benn - Lotte, eben die Lotte von ber die Rebe ift". wenige Tage barauf ichreibt er: "Meine arme Eriftens ftaret jum oben Bele. Diefen Sommer geht alles. Merd, meine

Schwester, ihr, alles. Und ich binn allein. Wenn ich kein Welb nehme ober mich erhänge, so sagt ich habe bas Leben recht lieb."

Die heirath feiner beifigeliebten Schwefter Cornelia war ein schwerer Berluft für ihn, zumal bamals, wo noch bie andern Schmerzen ber Trennung ihn trafen. Bon neuem achte er in geiftiger Thatigkeit Troft. Unter seinen bamaligen Planen war febr mabricheinlich ber Mahomet, ben er zwar felbft in eine fpatere Beit binter bie Reife mit Lavater und Basebow stellt, ben aber Schafer febr richtig in bas Sahr 1773 verweift, da Boie's Almanach für 1774 bereits "Mahomet's Befang" enthalt, bas einzige Stud bes Bebichts, welches Goethe außer bem Plane niederschrieb. Den Gedankengang biefes Drama's, ber wahrhaftig grohartig ift, bat Goethe uns genan entwickelt. Bie er berichtet, brangte fich ihm bie Betrachtung auf bag jeber große Mann, ber bas Göttliche, was in ihm ift, auch außer fich verbreiten will, mit ber gemeinen außern Welt in Berührung tommt, fich ihr gleichstellen muß, um auf sie zu wirten, somit teinen boberen 3weden viel vergiebt und am Ende fie gang verwirft. Diese tragische Ericheinung, bag "bas himmlische, Emige in ben Rorper irbischer Absichten eingesenkt und zu vergänglichen Schickfalen mit fortgeriffen wird", wollte er bramatifc barftellen, und er mablte bazu, burch bas Studium seines Lebens und bes Korans wohl vorbereitet, ben Mahomet, ben er nie als einen Betrüger hatte ansehen tonnen. Ueber bie Entwidelung bes Studs laffen wir ben Dichter felbft Auskunft geben.

Das Stud fing mit einer homne an, welche Mahomet

allein unter bem beitern Rachtbimmel anstimmt. Erft verehrt er die unendlichen Geftirne als eben fo viele Gotter; bann fteigt ber freundliche Stern Gab (unfer Jupiter) bervor. und nun wird biefem, als bem Konig ber Geftirne, ausfoliefliche Berehrung gewibmet. Richt lange, fo bewegt fic ber Mond herauf und gewinnt Aug' und Herz bes Anbetenben, ber fobann, burch bie bervortretenbe Sonne berrlieb quictt und geftautt, zu neuem Preife aufgerufen wirb. biefer Bechfel, wie erfreulich er auch fein mag, ift bennoch beunruhigend, das Gemuth empfindet, dan es fic nochmals überbieten muß; es erhebt fich ju Gott, bem Einzigen, Ewigen, Unbegränzten, bem alle biefe begränzten herrlichen Bejen ihr Dasein zu verbanten haben. Diese Symne hatte ich mit viel Liebe gebichtet; fie ift verloren gegangen, wurde fich aber zum 3weck einer Cantate wohl wieder herftellen Taffen, und fich bem Dufiker burch bie Mannifaltigkeit bes Ausbrucks empfehlen. Dan mußte fich abet, wie es auch damals icon die Absicht war, ben Anführer einer Raravane mit feiner Familie und bem gangen Stamme benten, und fo wurde für die Abwechselung ber Stimmen und bie Macht ber Chöre wohl geforat sein.

"Nachbem sich also Mahomet felbst bekehrt, theilt er biese Gefühle und Gesinnung ben Seinigen mit; seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Alt versucht er felbst, heftiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiteranszubreiten. Dier zeigt sich Beistimmung und Widersehllichteit, nach Verschiedenheit der Charactere. Der Zwist beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entstleben

In deitten Aft bezwingt er seine Gegner, macht seine Neligion zur öffentlichen, reinigt die Kaaba von den Götenbildern; weil aber doch nicht alles durch Kraft zu ihun ist, so muß er auch zur List seine Justucht nehmen. Das Irdische wächst und breitet sich aus, das Göttliche tritt zurück und wird gekrübt. Im vierten Afte versolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Borwand als Zweck, alle deukbaren Mittel müssen benutzt werden; es sehlt nicht an Gransamseiten. Eine Frau, deren Mann er hat hinrichten laffen, verzistet ihn. Im fünsten fühlt er sich verzistet. Seine große Kassung, die Wiederkehr zu sich selbst, zum höheren Sinne, machen ihn der Bewnuderung würdig. Er reinigt seine Lehre, besestigt sein Reich und stirbt.

"So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Gesch beschäftigte: denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Ausführung schritt. Alles was das Genie durch Charafter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Wehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläusig gedichtet; von denen ist allein noch übrig, was, überschrieben Mahomet's Gesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stücke sollte Ali, zu Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Uniwendung, die durch das Gift geschieht."

Unter allen feinen unvallendeten Entwurfen bedauere ich bei diesem am meisten, daß er nicht zur Ausführung gekommen. An Grobe, an Tiefe, an mannigfacher Gelegenheit zu feiner pfychologischer Darlegung ber Geheimnisse unserer Natur war bieser Gegenstand für Goethe's Genius wie geschaffen. Wie viele Clavigos und Stellas wurde man nicht für diesen Rahomet hingeben?

Bu feinen Frankfurter Bekanntichaften gehörte bamais Maximiliane Laroche, bie furz vorher ben Raufmann Brentano gebeirathet batte, einen um viele Sahre alteren Mann und Bittwer mit funf Rinbern. Goethe wurde in ihrem Saufe febr vertrant, und wie Merct fdreibt, fvielte er mit ben Kindern, begleitete bie Krau vom Sause zum Klavier und wurde auch von dem Geren des Saufes trot aller Eifersucht gern geseben und zu baufigem Besuch bringend aufgeforbert. Der Mann bedurfte feiner oft als Schiederichter in ebelichen Zwiftigfeiten, und bie Frau ihrerseits mablte ihn ebenfalls gu biefem Amte: ja. wie Mert andeutet, mufite er bie fleine Brentano" über ben Geruch von Del und Rafe und bie Manieren ihres herrn Gemahls troften. Go verging herbit und Winter in einem garten Berhaltniß, wie es bamals gewiß fur völlig unverfänglich galt, welches aber Schriftfteller unserer Tage nicht enthalten konnen mit bedenklichen Augen anzusehen. 3ch meinerseits glaube nicht, an feiner eigenen Berficherung in biefer Begiebung zweifeln zu burfen, wenn er erkart: "Dein früheres Berhaltniß zu ber jungen gran, eigentlich ein geschwifterliches, ward nach ber Beirath fortgesett; meine Sahre fagten ben ihrigen zu, ich war ber einzige in bem gangen Kreife, an bem fie noch einen Biber-- Mang jeuer geiftigen Tone vernahm, an bie fie von Jugend auf gewöhnt war. Wir lebten in einem findlichen Bertrauen

zusammen fort, und ob fich gleich nichts Leibenschaftliches in unfern Umgang mischte, fo war er boch veinigend genug, weil fie fich auch in ihre neue Umgebung nicht zu finden wußte." Benn auch nicht leibenschaftlich, so war boch bas Berhältniß gewiß fentimental und gefährlich. hören wir, was er felbft an Fran Jacobi fdreibt: "Die letten brei Wochen bat's nichts gegeben als Aufregung und nun find wir fo aufrieden und gludtich als möglich. Ich fage wir, benn feit bem funfgehnten Senner ift teine Branche meiner Exiftenz einfant. Und bas Schickfal, mit bem ich mich herumgebiffen habe fo oft, wird jest höflich betitelt bas icone weise Schickful; benn gewiß, bas ift die erfte Gabe, feit es mir meine Sowefter nahm, die bas Ansehen eines Aegulvalents bat! Die Mar ift noch immer ber Engel, ber mit ben simpelften und werthesten Eigenschaften alle Herzen an fich zieht, und bas Gefühl, bas ich fur fie babe, worin ihr Mann eine Urfache jur Giferfficht finden wird, macht nun bas Glad meines Lebens. Brentans ift ein waderer Gefelle, von offenem und tuchtigem Charatter, nicht ohne Berftand; die Rinber find lebbaft und brap". Eine Anelbote, die feine Mutter an Bettina ergablte, giebt uns ein bubices Bilb, wie er ver feiner Max zu glanzen verftand. "An einem bellen Wintermorgen, an bem bie Mutter Gafte batte, machte er ihr ben Borfcblag, mit ben Fremben an ben Main zu fahren: Mutter, Sie bat mich ja boch nicht Schlittschub laufen geseben, und bas Wetter ift beut fo fcon! 3ch zog meinen tarmeifinrothen Dela an (fo latt Bettina die Mutter ergablen), ber einen langen Schlerb batte und vorn bernnter mit golbenen

Spangen gugemacht war, und fo fabren wir benn binaus. Da fibleift mein Gobn berum, wie ein Pfeil awiften ben Andern durch; Die Luft batte ihm die Backen roth gemacht, und ber Ouder war aus feinen braunen Saaren geflogen. Bie er nun den farmoifinrothen Dela fieht, tommt er herbei am die Kutsche und lacht mich gang freundlich an. Run, was willft Du? fag ich. — Ei Mutter, Sie hat ja boch nicht -falt im Bagen, geb' Sie mir Ihren Sammetrad. — Du wirft ihn boch nicht gar anziehen wollen? — Freilich will ich ibn anziehen. - Sich zieh' halt meinen prächtig warmen Rock aus, er gieht ihn an, ichlagt bie Schleppe über ben Arm, und ba fahrt er bin wie ein Gottersohn, auf bem Gife! Betting, wenn Du ihn gefehen hatteft! Go was Schones giebt's nicht mehr; ich Matfchte in die Sande vor Luft. Dein Lebting feh' ich noch, wie er ben einen Brudenbogen hinans und ben andern wieder berein lief, und wie da der Wind ihm ben Schlepp lang binten nachtrug! Damals war Deine :Mutter mit auf bem Gife, ber wollte er gefallen!"

Reine Selbstmorbgebanken in ber Bruft!

Ginz in dem Geiste dieser Anekbote ist die Farçe "Göteier, Häben und Wieland", die schon einige Zeit vor dem
Mai 1774 geschrieben sein muß, da Goethe in einem Briefe
von damals an Restner bereits auf sie anspielt: "Mein garstig Zeug gegen Wieland macht mehr Lärm als ich dachte;
er sührt sich gut dabei auf wie ich höre, und so bin ich im
Tort". Diese Posse war ans der im Goethe sein Kreise
allgemein verbreiteten Ansicht hervorgegangen, Wieland habe

burch an ben Alten verfündigt. Gines Conntags nachmittags erfakte Goethe die .. gewöhnliche Buth, alles zu bramatiffren", und bei einer Flasche guten Burgunbers fcbrieb er bas gange Stud, wie es bafteht, in einer Sigung nieber. Seine Freunde nahmen es mit Jubel auf; Leng, bem er es nad Strakburg icidte, wollte es fofort veröffentlichen; nach einigem Bogern willigte Goethe ein und fo tam es in Straf. burg jum Druck. Das Publikum, unbekannt mit ben naberen Umftanben und ber Stimmung, aus ber es entsprungen, unbekannt auch mit ber Thatfache, daß es nicht auf die Deffentlichkeit berechnet gewesen, nahm an bem brennenden Inarimm biefes Spottes Anston. Aber in Wahrheit war es nicht vom bofen Billen eingegeben. Bon bem teden Stolz feines Biges gehoben, griff Goethe einen Dichter an, ben er im allgemeinen fehr liebte, und Wieland nahm ben Scherz nicht übel, fonbern empfahl ihn im beutschen Mertur "allen Liebhabern ber pasquinischen Manier als ein Musterftud von Perfiffage und fopbiftifchem Big". Die fleine Schrift ift auch wirklich amufant, und unter aller Narrheit ftedt gefunbes und icarffmniges Urtheil. Ihre Gigenthumlichleit inbeg bestelt barin, baf fie Bieland angriff, weil er bie Belben nicht beibenmaffig barftellte, mabrend gur felben Beit ans vie-Ien Theilen Deutschlands ein lautes Geschrei gegen Bielund Ach erhob, als einen unfittiichen, unchriftlichen, ja gottlofen Schriftfteller. Lavater forberte alle Chriftenmenfchen auf, für diefen Gunder zu beten; Theologen verboten ihren Jungern, feine Berte gu lefen; auf ben Rangeln efferte man gegen ibn. Um 1778 erhob fic bie gange Ropftod'iche Schule wider ihn in moralischer Entrustung und verbraunte an Blopftock's Geburtstag seine Werke. Goethe's Jorn bewegte sich in ganz anderer Richtung; von sittlicher Gefahr fand er nichts in Wieland's Werken, aber er sah seine Götter und helben in Perrucken und seidenen Gosen erscheinen, sah ihre Backen geschminkt, ihre Sehnen und Muskeln zu stutzerhaftem Maße verkleinert, und gegen solche Auffassung der alten Götterwelt erhob er seine Stimme.

"Ich kann euch nicht tabeln, schrieb er im August 1773 an Refiner. baff ibr in ber Welt lebt, und Bekanntichaft macht mit Leuten von Stand und Plazen. Der Umgang mit Groffen ift immer bem vortheilhafft ber ihrer mit Daas ju brauchen weis. Wie ich bas Schiespulver ehre beffen Gewalt mir einen Bogel aus der Lufft herunterhobst, und wenns weiter nichts ware. Aber auch fie miffen Sbelmuth und Brauchbarteit au ichatzen, und ein junger Mann wie ihr muff hoffen, muff auf ben beften Plat afpiriren. Saterment und wenn ibr's nur eures Weibes willen tabtet. treibts in Gottes Rahmen nach eurem Herzen und kummert ench nicht um Urteile und verschliefft euer Berg bem Tabler wie bem Schmeichler. horen mag ich fie benbe gern, biff fie mich ennüiren. Mab. La Roche war hier, fie hat uns acht gludliche Tage gemacht, es ift ein Ergoben mit folden Geschöpfen zu leben. D Reftner und wie mobl ift mirt. bab ich fie nicht bei mir so stehen fie boch vor mir immer bie Lieben all. Der Kreis von eblen Menfchen ift bas wer--thefte alles beffen was ich etrungen babe. Und nun meinen lieben Bib! Auf feine gute Ratur verlag ich mich, er wird

fortkommen und dauern. Er ist ein Menschenkind mit viel Gebrechen und boch immer der besten einer. Biele werden sich am Kleid stosen und einigen rauhen Eden, doch hab ich schon so viel Beysall dass ich erstaune. Ich glaube nicht dass ich so bald was machen werde das wieder das Publikum sindet. Unterdessen arbeit ich so fort, ob etwa dem Strudel der Dinge belieben mögte was gescheuters mit mir anzusangen."

Bis dahin also, sehen wir, hatte Goethe den Werther noch nickt in Arbeit genommen. Am Weihnachtstage 1773 erwiederte er auf eine Andeutung Kesiner's, er möge nach hannover kommen und dort eine hervorragende Stelle einnehmen, folgende bemerkenswerthe Worte: "Mein Vater hätte zwar nichts dagegen, wenn ich in fremde Dienste ginge, auch hält mich hier weder Liebe noch Hoffnung eines Anntes— aber Kestner, die Talente und Kräfte die ich habe, brauch ich für mich selbst gar zu sehr, ich bin von zeher gewohnt, nur nach meinem Instinkt zu handeln, und damit könnte keinem Kürsten gedient sein". In weniger als zwei Jahren sollte er doch bei einem Kürsten Dienste nehmen, aber wie wir sehw werben, that er diesen Schritt mit voller Marheit über das, was er seisten sollte und konnte.

Es war im December 1774, als Knebel, ber Erzieher ber beiben weimarschen Prinzen Karl August und Konstantin zu Goethe ins Zimmer trat und ihn zu seinen Zöglingen einlub, die ihn zu sehen wünschten. Er folgte dieser Aufforberung und wurde namentlich von Karl August; der gerade ben Gos gelesen hatte, mit schweichelhafter Gate empfangen;

er blieb bei ben jungen herren sveundschaftlich zu Tisch, und man schied beiberseits mit dem angenehmsten Gindruck. Die Prinzen waren auf dem Wege nach Mainz und er versprach ihnen dahin zu folgen. Sein Bater, der störrische alte Bürgersmann, der fürstlichen Personen am liebsten fern blieb, schüttelte zu dieser Reise bedächtig das Haupt. Trozdem that der Dichter, wie er beschlossen, und verlebte als Gast der jungen Prinzen einige vergnügte Tage. So kam er zum ersten Wale mit hochgestellten Personen in Berührung.

Im Mai 1774 überraschte ihn die frohe Nachricht, daß Lotte Mutter sei und daß ihr Sohn nach ihm Wolfgang genannt werde; und am 16. Juni schrieb er an Lotte: "Schschied euch ehstens einen Freund der viel ähnlichs mit mir hat, und hoffe ihr sollt ihn gut ausnehmen, er heißt Werther, und ist und war — das mag er euch selbst erklaren."

Wer unserer auf dem sicheren Boden gleichzeitiger Zeugnisse sich bewegenden Grzählung so weit gesolgt ist, wird zugeben müssen, daß der Goethe'sche Bericht über Entstehung
und Ansarbeitung des Werther sehr ungenau ist. Der Werther entstand nicht bei der Nachricht von Terusalem's Tobe,
nicht aus steigender Verzweislung über den Berluß seiner
Lotte, nicht aus quälenden Selbstmordgedanken, und nicht
schrieb er diese Selbstmordgeschichte, um sich selbst davor zu
retten. Wohl sind das alles Fäden, die in das WertherGewebe verslochten sind, aber die Gewalt der augesührten
Thatsachen zwingt und zu der Ueberzeugung, daß der Werther zwar aus dem Leben genommen, aber nicht geschrieben
wurde, während ex erlebt ward. In der That leitet uns

and eine wirklich rationelle Kunfibetrachtung ishou von vorde herein zu ber Ueberzeugung, daß das Gewitter vorüber fein munte, ebe er es malen konnte, bag er feine Leibenschaft bewältigt, bie Emporung feiner Gebanten gestillt haben mußte, ebe er fie plaftifch gestalten konnte. Der Dichter kann nicht flar feben und fcbreiben, wenn feine Augen voll Ebranen find, tann nicht fingen, wenn Geufzer feine Bruft ichmellen und Schluchzen feine Stimme erftidt. Er muß fich über feinen Schmerz erheben, ebe er ihn zum Lieb verflüchtigen tann. herr ift ber Runftler, nicht Anecht; er regiert feine Leibenschaft, nicht fie foleppt ihn mit fich fort. Die Kunft verwahrt wohl in ihrem Beiligthum ben großen Schmerz ber Beit, aber fie ift nicht felbft traurig. Der Sturm ber Leibenichaft raft fich aus, die schweren Wollen ballen fich in rubige Maffen aufammen, die Sonne bricht burch und baucht ibnen mit ihren Strahlen Schonheit an. Benn ber Schmerz noch neu ift, ift er nur Schmerz, nichts weiter; nicht Runft; nur Gefühl. Goethe tonnte ben Berther nicht fchreiben, ehe er die Wertherei überlebt batte, und wenn er auch Recht baben mag, biefen Roman eine General-Beichte zu nennen. nach ber er fich erleichtert fühlte, fo muß doch gefagt werben, bag wir erft bann beichten, wenn wir bereuen, und erft bann berenen, wenn wir über ben Srrthum hinaus find.

Svethe schrieb ben Werther sehr rasch. Wie er selbst sagt, "isolirte er sich äußerlich völlig, ja verbat die Besuche seiner Freunde, und legte auch innerlich alles bei Seite, was nicht unmittelbar da hinein gehörte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Vorbereitungen

jerieb er den Werther in vier Wochen, ohne daß ein Schema bes Ganzen oder die Behandlung eines Theils irgend vorher wäre zu Papier gebracht gewesen". Aehnlich schreibt auch Merck, der große Erfolg seines Göt habe ihm etwas den Kopf verdreht, er ziehe sich von allen Freunden zurück und zehe ganz in den Arbeiten auf, die er zum Druck vorbereite. Im Inly 1773 schreibt er die erste sichere Andeutung, daß er am Werther arbeitet; im September desselben Jahres meldet er, Lotte sei stets bei ihm, wenn er schreibe, aber "der Roman rücke langsam vor"; im Februar 1774 kündigt Merck das Erscheinen des Romans "zu Ostern" an.

Im September 1774 schickte er an Lotte ein Exemplar bes Werther und begleitete es mit folgendem Briefe: "Lotte wie lieb mir das Büchelchen ist magst du im Lesen fühlen, und auch diese Exemplar ist mir so werth als wär's das einzige in der Welt. Du sollsts haben Lotte, ich hab es hundertmal geküsst, habs weggeschlossen, daß es niemand berühre. D Lotte! — Und ich bitte dich lass es außer Meyers niemand iezzo sehn, es kommt erst die Leipziger Messe wünschtum. Ich wünschte seds läs es allein vor sich, du allein, Kestner allein, und jedes schriebe mir ein Wörtgen. Lotte Abien Lotte."

Werfen wir nun einen Blick auf biefes Werk, welches Europa in Staunen sehre und für lange Zeit das einzige war, was Europa von Goethe kannte.

## Fünfter Abschnitt.

## Werther.

Die Geschichte bes jungen Jerufalem gab Goethe bas Beruft, in welches er feine eigenen Erlebniffe einfügen tonnte. Mus bem ausführlichen Bericht, ben er von Reftner turg nach ber Rataftrophe erhielt, nahm er viele Ginzelheiten auf: Reftner's Brief mag daber als eine Ginteitung zu bem Romane felbst seinem wesentlichen Inhalte nach bier fteben. Jerufalem, von Ratur schwermuthig, war die gange Beit in Betlar migvergnügt gewesen. Der Butritt in die erften Rreise ber biplomatischen Gesellschaft, auf ben er burch feine amtliche Stellung Unipench hatte, war ihm verfact worden: mit feinem Befandten ftand er fcblecht, und ju allem hatte er fich in die Fran eines feiner Freunde verliebt." In gebrudter Stimmung entgog er fich ber menichlichen Befellichaft, liebte einsame Spazurgange im Mondichein und irrte wohl halbe Nachte im Balde umber. Dabei behielt er feinen gangen Rummer bei fich, entbedte ben Freunden niemals bie Urfachen und fuchte Berftreuung in Roma en, ben elenben Romanen jener Zeit... Daneben las er Trauersviele, wobei ihm die fürchterlichften bie liebsten waren, aus ber eng-L 17

lischen Literatur vorzugsweise die Schriften voll düsterer Betrachtung, und endlich mancherlei philosophische Werke. Auch schrieb er selbst Abhandlungen, darunter eine über den Selbst mord, eine Frage, die ihn vielsach beschäftigte. Sein Lieblingsbuch war Mendelsschn's Phädon. Als das Gerücht von Goué's Selbstmord sich in Wehlar verbreitete, erklärte er zwar Goué nicht dazu fähig, aber die That als solche vertheibigte er. Wenige Tage von seinem eigenen unglücklichen Ende sprach er noch mit einem Freunde über den Selbstmord und wielnte, es musse aber boch eine dnume Sache sein wienn das Geschießen missteltse. Den Schluß dieses Verichts geben wir in Kestner's eigenen Worsen, deren Schlichte Weise am besten zu einer solchen Geschichte paßt.

Bergangenen Dienstag kommt er zum kranken Rielmansegge, mit einem mitsverznügten Gesichte. Dieser frägt spa, wie er sich befändek Gr: Besser als mir lieb ist. Er hat auch den Aug viel von der Liebe gespröchen, welches er sonst nie gethan; und dann von der Kranckurter Zeitung, die ihm seit einiger Zeit mehr als sonst gesalle. Rachmittags (Dienstag) ist er ben Sekr. H... gewesen. Die Abende Aufrischen sie Larok zusammen. Annchen Brandt war auch da; Verusalem oft unmuthsvoll vor die Stirn und sagt wiederholt: Wer doch erst todt, — wer doch erst im himmel wäre! — Annchen spast darüber; er bedingt sich ben ihr im himmel einen Plat, und beim Abssehnehmen sagt er: Run es bleibt daven, ich bekommte ben Ihnen im himmel einen Plat,

"Am Mittewochen, ba im Kronpring groß Fest war, und

jeber jemanben zu Gafte hatte, gieng er, ob er gleich fonft au Saus af, au Tifch und brachte ben Secret. S . . . mit nach haus zu feiner Frau. Gie trinken Raffee. Bernfalent fagt zu ber 6 . . .: Liebe Frau Secretairin, dieft ift ber lette Raffee, ben ich mit Ihnen trinke. - Sie balt es für Spaß und antwortet in biesem Tone. Diesen Nachmittag (Mittwochs) ift Sexusalem allein bei 5 . . . 3 gewesen, was ba vorgefallen, weiß man nicht; vielleicht liegt hierin ber Grund zum folgenden. — Abends, als es eben buntel geworden, tommt Jerufalem nach Garbenheim, ins gewöhnliche Gafthaus, fragt ob niemand oben im Zimmer mate? Auf die Antwort: Rein, geht er hinauf, kommt bald wieder berunter, geht zum hofe hinaus, jur linken baub bin, tehrt nach: einer Weile gurud, geht in ben Garten; es wird gang bunkel, er bleibt da lange, die Wirthin macht ihre Anmerkungen barüber, er kommt wieder heraus, geht bei ihr, alles ohne ein Wort ju fagen, und mit heftigen Schritten, vorben, aum Sofe binaus, rechts bavon fpringend.

"Inzwischen, oder noch später, ist unter h... und seiner Frau etwas vorgegangen, wovon h... einer Freundin vertranet, daß sie sich über Serusalem etwas entzweyet und die Frau endlich verlangt, daß er ihm das hans verbieten solle, worauf er es auch solgenden Tags in einem Billet gethan."

(In einem Nachtrage Keftner's, den wir des Zusammenhangs wegen gleich hier einschalten, heißt es: "Man will geheime Nachrichten aus dem Munde des Secret. H... haben, daß am Mittewochen vor Jerusalems Tode, da dieser behm H... und seiner Frau zum Kasse war, der Mann

gum Gefandien gebon muffen. Nachtein ber Mann wieber tommt, bemerkt er an feiner Frau eine aufferorbentliche Grufthaftigkeit und ber Jerufalem eine Stille, welche berbe ihm fonderbar und bebencklich geschienen, zumal ba er fie nach feiner Burudfunft fo fehr verandert findet. - Berufalem geht weg. Gefret. 5 ... macht über obiges feine Betrachtungen; er fakt Argwohn, ob etwa in seiner Abwesenbeit etwas ihm nachtheiliges vorgegangen fein mochte, benn er ift fehr argwöhnisch und enferfüchtig. Er fteilt fich jedoch rubig und luftig; und will seine Frau auf die Proben ftellen. Er fagt: Sernfalem habe ihn doch oft jum Effen gehabt, was fie mennte, ob fie Berufalem nicht auch einmal gum Effen ben fic haben wollten? - Sie, die Frau, antwortet: Rein; - und sie mußten ben Umgang mit Jerusalem gang abbreden; er finge an fich fo zu betragen, baß fie feinen Umgang gang vermeiben mußte. Und fie hielte fich verbunden ibm, bem Manne, zu erzählen, was in feiner Abwesenheit vorgegangen fen. Serufalem babe fich bor ihr auf bie Rnie geworfen und ihr eine formliche Liebeserklärung thun wollen. Sie sey natürlicher Beise barüber aufgebracht morben und batte ihm viele Borwurfe gemacht ac. 2c. Gie verlange nun, baß ihr Mann ihm, bem Jerufalem, bas hans verbieten folle, benn fie tonne und wolle nicht weiter von ibm boren noch sehen. hierauf habe b . . . andern Morgens bas Billet an Berufalem gefdrieben ic.)

"Nachts von Mittewoch auf ben Donnerstag ist er um 2 Uhr aufgestanden, hat den Bedienten geweckt, gesagt er könne nicht schlafen, es sey ihm nicht wohl, lätzt einheiten,

47.3

Thee machen, ist aber doch nachher gang wohl, dem Ansehen nach.

"Donnerstags Morgens schielt Secret. H... an Jerufalem ein Billet. Die Magd will keine Antwort abwarten und geht. Sernsalem hat sich eben rasiren lassen. Um 11 Uhr schielt Jorusalem wieder ein Billet an Secret. H..., bieser nimmt es dem Bedienten nicht ab; und sagt, er brauche keine Antwort, er könne sich in keine Correspondenz einlassen, und sie sähen sich in alle Tage auf der Dictatur. Als der Bediente das Billet unerbrochen wieder zurückringt, wirft es Jerusalem auf den Tisch und sagt: es ist auch gut. (Bielleicht den Bedienten glauben zu machen, daß es etwas gleichgültiges betreffe.)

"Mittags iffet er zu hans, aber wenig; etwas Suppe. Schielt um 1 Uhr ein Billet an mich und zugleich an feinen Gesandten, worin er biefen ersucht, ihm auf diefen (ober kunftigen) Monat fein Gelb ju fchicken. Der Bediente fommt zu mir. Ich bin nicht zu Gruse, mein Bebienter auch nicht. 3. Sevusalem ist bingwischen i ausgegangen, Kommt um 1/44 Uhr ju hans, ber Bediente giebt ibm bus. Billet wieder. Diefer fant: Barum er es nicht in meinem Samfe; etwa. an eine Magb, abgegeben? Jener: Weil es offen und unversiegelt gewesen, batte er es nicht thun mogen: -Serufalem: Das batte nichts gemacht, jeder fonne es lefen, er follte es wieder hinbringen: - Der Bediente biett fich bierdurch berechtigt, es auch zu lesen, lieft es und schieft es mir barauf burch einen Buben, ber im hause aufwartet. Sch. war anzwischen zu hans gekommen, es mogie 1/24 Uhr fein, als ich bas Billet bekam:

""Dürfte ich Ew. Bohlgeb. wohl zu einer vorhabenben Reife um ihre Piftolen gehorsamst ersuchen? 3.-"

"Da ich nun von alle dem vorher erzählten und von seinen Grundsätzen nichts wußte, indem ich nie befondern Umgang mit ihm gehabt — so hatte ich nicht den mindesten

Anstand ihm die Piftolen fogleich zu schicken.

"Nun hatte der Bediente in dem Billet gelesen, daß sein Derr verreisen wollte, und dieser ihm solches selbst gesagt, auch alles auf den anderen Morgen um 6 Uhr zur Reise bestellt, sogar den Frisenr, ohne daß der Bediente wuste wohin, noch mit wem, noch auf was für Art? Beil Terusalem aber allezeit seine Unternehmungen vor ihm geheim tractiret, so schöpfte dieser keinen Argwohn. Er dachte sedoch ben sich: ""Sollte mein Herr etwa heimlich nach Brannschweig reisen wollen, und dich hier sien lassen? 20. ""Er mußte die Distolen zum Büchsenschäfter tragen und sie mit Augeln laden lassen.

"Den ganzen Nachmittag war Serusalem für sich allein beschäftigt, tramte in seinen Papieren, schrieb, ging, wie die Leute unten im hause gehört, oft im Zimmer heftig auf und nieder. Er ist auch verschiedene Mule ausgegangen, hat seine kleinen Schulden, und wo er nicht auf Rechnung ansgenommen, bezahlt; er hatte ein Paar Manschetten ausgenommen, er sagt zum Bedienten, sie gestelen ihm nicht, er solle sie wieder zum Kaufmann bringen; wenn dieser sie aber nicht gern wieder nehmen wollte, so wäre da das Geld dafür, welches der Kausmann auch tieber genommen.

alltwa: unt 7 Hor tam ber Stalifnifde Sprachmeiften au ihm: Diefer fand ihn junrubig und verdrieftlich. Er flagte, daß er feine Spoodondrie wieder ftark habe, und über mancherlen erwähnt auch, baß bas Beite fen, fich aus ben Belt gu foiden. Der Staligner redet ihm felm gu, man muffe bergleichen Daffionen durch die Philosophie au unterbruden furben ac. Berufalem: bas liefe fich nicht forthung er ware heute lieber allein, er möchte ihn verlaffen. Den Stalianer: er muffe in Gesellichaft geben, fich gerftreuen 200 Serufalem: er gieuge auch noch aus. — Der Stalianer, ber auch die Piftolen auf dem Tische liegen gesehen, beforgt bem Exfola, geht um halb acht Uhr weg und zu Kielmansegge) ba er benn von nichts als von Serufalem, beffen Unruha und Unmuth fpricht, ohne jedoch von feiner Beforgniß gu ermabnen, indem er geglandt, man möchte ihn beswegen auslachen.

"Der Bediente ist zu Sernsalem gekommen, um ihm die Stiefeln auchzusiehen. Dieser hat aber gesagt, er gienze noch auch; wie er auch warklich gethan hat, nor das Silberthor auf die Starke Wolde, und sonst auf die Gasse, wo er bem Borschiedenen, den Out tief in die Augen gedrückt, vorhey genauscht ist, mit schnellen Schritten, ohne jemand anzusehen. Wan hat ihn auch um diese Zeit eine ganze Weile an den Fluß stehen sehen; in einer Stellung, als wenn er sich hineinstürzen wolle (so sagt man).

Bor 9 Uhr kommt er zu haus, sagt bem Bedienten, es muffe im Ofen noch etwas nachgelegt werben, weil er so bald nicht zu Bette ginge, auch solle er auf Morgen, seuh 6 Uhr alles zurecht machen, läßt fich and noch einen Schoppen Wein geben. Der Bebiente, um recht früh ben ber hand zu sehn, ba sein herr innner fehr accurat gewesen, legt fich mit ben Kleibern ins Bette.

"Da num Jerusalem allein war, scheint et alles zu der schrecklichen handlung vordereitet zu haben. Er hat seine Briefschaften alle zerrissen und unter den Schreibtisch geworfen, wie ich selbst gesehen. Er hat zwey Briefe, einen an seine Berwandte, den Andern an han han han Gesandten höfster, den dieser vielleicht unterdrütst. Sie haben auf dem Schreibtisch gelegen. Erster, den der Medicus andern Morgens geschen; hat überhaupt nur folgendes enthalten, wie Dr. held, der ihn gelesen, mir erzählt:

""Lieber Later, liebe Mutter, liebe Schwestern und Schwager, verzeihen Sie Ihrem unglücklichem Sohn und Bruder; Gott Gett, segne euch!""

"In tem zweyten hat er D... um Berzeihung gebeten, daß er die Ruhe und das Glück seiner She gestört; und'unter biesem theuren Paar Uneinigkeit gestiblet ic. Ansangs sey seine Reigung gegen seine Frau nur Lugend gewesen ist. Erföll drey Blätter groß gewesen sen, und sich damit geschlossen haben: "Um 1 Uhr. In jenem Leben sehn wir und wieder." (Vermuthlich hat er sich sogleich erschossen, du er diesen Brief geendigt.)"

Sn Beklar niachte dieser Selbstmord ungeheures Aufsehen. Bute, die den armen Srusalem kaum einmal gelichen hatten, konnten sich gar nicht zur Ruhe geben, viele konnten nicht fclafen, die Frauen zumal nahmen den tiefften Antheile an bem Schickfal bes unglücklichen Jünglings, und Werther fand ein sehr bereites Publikum.

Geben wir nun, wie Goethe biefen Stoff in feinem Roman benutt. Werther ift ein Denich, ber fich noch nicht felift beherrichen gelernt hat und foin unendliches Sehnen für einen Beweis unenelicher Ueberlegenheit balt; er verspottet alle Regeln, sie mogen nun Regeln ber Kunft ober blos Regeln bes Gertommens fein; er baft bie Ordnung im Sprechen, im Schreiben, in ber Rleibung, im Befchifft; mit einem Wort, er baft alles Daft. Bie Gewinus bemetet, wendet er fich von ben Erwachsenen zu ben Rinberng weil diese ihm nicht webe thun, von ten Menschen zu ber Natur, weil fie ihm nicht wirerspricht, von ber Birklichkelt weg gut Dichtung und in biefer von ter bewegten Belt bes Somer ju ben formtofen fcwermutbigen Schatten Diffant. Diefe maffofe Begeifterung fur Difian, beffen thetorifice Seidwat Lie Deutschen als ben ichonften Mustruck ber Raturpoeffe begrunten, ift febr darafteriftifc für iene Relt. Det alte Dottor Johnson traf ben Ragel auf ben Ropf, wenn er fante, foldes Beug tonne man immerfort ichreiben, wenn man nur feinen Beift tagu bergeben wolle. Berabe bief & Gebentaffen bes Briftes bringt folde Schriften bervor, und eben biefe Bingebung fan ben unmittetbaren Trieb, biefe Difacting ber ernften Mabnungen ber Bernunft und bes gefunden Menfchenverftandes ift ein bervorftedendes Mertmal ber Berther Brit. 127 1

Berther ift nicht Greiber Werther geht zu Grunde, woll

er elend uft; und elend ift er, weil er fo fchward ift. Gorthe war Gerr über fich felbft; er fah bie Gefahr und vermied fie, indem er fich von feiner Geliebten loggiß. Und boch, obidion Werther nicht Goethe ift, ein Stud bon Goethe fteilt im Werther. In bem Inhalt und der Sprache des Romans somobl als in dom Charafter bes Werther tritt es bervor. Ge ift die Seite bes Goetbe'ichen Befens, Die wir unter iberichiebenen Ramen wieder auftauchen; feben, als Weislingen : Cavigo: Kauft; Komando: Ednardy Wilhelm Meifter und Laffo - Gestalten, die fein Reitifer für eine und biefelbe Glieberpuppe in peränderter Belleidung ausgeben wird, bie aber unzwelfelhaft berfelben einen Gattung augehören: Menschen von ftarkem Begehren und ichwachen Billen, femantende bestimmbare Raturen ohne bie Rraft ber Gelletbeberrichung. Goethe fellbit mar eine bestimmbare und bethalb i femantenbe Ratur, abet fein Schwanten war wiede Schwäche, er tam immer wieder auf ben geraden Weg wouldtiben fein Wille ibm porzeichnete, er war fo weich wie bestimmbar, er hounte nie bart sein, aber mobl fost entschlossen. Ersbrauchte baber nur die angeborne Braft ber Gatichliefung von dem Charatter feines Delben fern zu balten, und ber weiche ichmankenbe: Berther ftand fertig ba.

Wenn-jemand fich seichnet, so ichent er sich immer, dust Mich vollkommen ahnlich zu machen. Unsere movalische Ratur hat ihre Bescheichenheit und immilitusich halten mir etwas preich und hütent und, mit dem Geschöpse unserer Einbildungstraft uns ganz und gar zu indentisseinen. Raum ängert med eines mehr, als wenn andere uns ganz zu hurch-

schauen sich rühmen. Darum geben auch Schriftsfiellet wiese unds ihr vollständiges Bild. Byron hatte durchaus beine Herrichaft über sich selbst, aber seine helben nimmt ar gent stols und selbstständig; Goethe, einer der stärkten Charaktere, macht seine helben zum Spielball der Verhältnisse. Aber er zeichnet auch der andern hälfte seines Wesens entsprechendstarke auf sich selbst ruhende Charaktere, und so haben wir die Gegensähe von Göt und Weiblingen, Albert und Veriher, Carlos und Clavigo, Jarno und Wilhelm, Antonio und Tasse, den hauptmann und Charb, und in dunklegen Farben. Mephistopheles und Kauft.

Der Werther wird heut zu Tage weniger gelesen, ids er verdient. Der Stil darin ist meisterhaft. Rach so klauen sonnigen Bilbern, nach solcher Hülle von Leben, nach so feiner zarter Einfachheit durchsincht man die ganze beutsche Lin texatur vergebens. Die Sprache ist ein steter Strom und Musik; in den Grenzen der Arosa erfüllt sie alle Beding gungen voor Poeste — lieblich wie das Rauschen sallender Wasser web voll füßer Melaucholie wie ein herbstabend.

Der Bau biese Romans ist von unübertroffener Ginfachheit; jeder Meinste Unistand ist darin so angelogt, dos er die Leiden eines kranken Geistes Mohdedt. Werther hat sich in die Einsamkeit zunückgegogen, er glaubt sich selbst geheilt und hofft ein ungestörtes Glück. En ist Maler und Dichter. Die frischen Frühlungsmorgen, die Lieblichen Lübsen Abende bernhigen und kräftigen-ihn. Er mühlt einen Platz unter Andenbäumen, die Stunden zu verlesen und zu verströmmen; seinen Eriskt zum Zeichner und seinen Honen

nimmt er mit babin; alles intereffer Ihn bort: bie nite Fran, bie ihm ben Raffee bringt, bie Kinder, bie um ihn fpielen, bir Erlebniffe einer grmen Kamilie. In biefer Rube ber Biebernenefung lernt er Sotte tennen; eine nene Leibenschaft beftermt feine Geele: fein einformiges Dafein bekommt eine neue Geftatt. Durch torperliche Thatigkeit versucht er fein Gebnen und Berlangen bimmeganbannen. Bie bie Tage, fo wechfelt seine Stimmung: balt in Soffnung boch binaus, bald in Berzweiflung wie vernichtet: Der Winter kommt. tult: trautig dufter. Nun: mdp er fort; er gebt; tritt wieber ein in die Gesellschaft, aber die Gesellschaft etelt ibn an. Die Einformigfeit und Leire bes Beschäftslebens befriedigt frine geiftigen Anspruche nicht, der hochmuth des Abels verlost bas Bewuftfein feiner Aeberlegenbeit. Er tebrt gurad nach bem friedlichen Schauplat feines früheren Glück, er finbet: bort Lotte, bie Kinder, feine Balber und Spagiergunge wieber, aber bie gefuckte Bube findet er nicht. Die Soffnungstofiateit feiner Lane überwältigt ibn; ber: Belt überdelffig; in feinem Streben unbefriedigt, ftichte er von feiner eigenen Sand.

Rosentranz, einer von den Krititern, die Aberall eine tiester Bedentung withern, als der Dichter selbst sich je gebraumt, Mosentranz meint, as zeuge von großer Knust, daß Goethe den Werther zum Diplomaten utache, da Diplomaten "Scheinthuer" seien; aber die Bahrheit ist, daß Goethe aus dem Werther nichts machte, als was er war. Seine ganze Kunst ist eben die Wahrheit; er ist ein so großer Künstler, daß die einsachten Borgänge der Wirtlichteit für ihn Bebentung haben. Wie Lotte ben Kindern Duod ichneidet, wie es auf dem Balle Hergeht, wie die Kinder sich um Wenther nach Juderwert drängen, und andre Scenen dieser Art zeigen so wenig Ersindungsgabe, daß einige Krititer sich gar darüber lustig gemacht haben. Die Schönheit und Kunst des Werther liegt nicht in den Vorgängen — ein Dungs würde verzweifelnd: die Achseln zuchen über so einsache Ersindung — sie liegt in der Gestaltung. Die Kunst aber ist nichts als Gestaltung.

Die Birkung bes Berther war ungeheuer. "Jene namenlofe Unruhe, fagt Carlyle, bas blinde Ringen einer in Rnechtschaft befangenen Geele, jene fcmerzvoll febnfüchtige Unzufriedenheit, Die jebe Bruft erfüllte, hatte unch Goethe beinahe zur Berzweiflung getrieben. Alle theilten bies Geflibl. ibm Ausbruck geben konnte er allein. : Und barin liegt bas Gebeimnift ber Dovulgritat bes Werther; in ber Tiefe feines empfänglichen Bergens hatte er, was jeder fühlte, tanfendmal icharfer gefühlt; mit ber Schöpfungstraft eines Didtere verlörperte er es, gab Namen ibm und festen Bobufit und wurde fo ber Sprecher feiner Beitgenoffen. Berther ift nichts als ber Ausbruch jenes bumpfen tiefen Schmerzes, unter welchem zu einer gewiffen Zeit alle bentenben Männer litten: bas Buch malt biefes Elend, es erhebt leibenfchaftliche Rlage, und durch gang Eurapa gaben, ihm Herz, und Mund laut und mit eins Antwort. :: Ein Seilmittel giebt es nicht an, bas ift richtig, bende bas mar, ein gang verschiedenes, viel schwereres Untermehmen, ju bem es anderer Jahre und einer

boberen Mibinni bebueffe; aber ichon bie Neuherung bes Schmerzes wurde junachft willig ermiffen und jedes berg eignete fie fich mit eifriger Sympathie an. Wenn Boron's Lebensüberbruß, feine trube Schwermuth, feine toll fturmende Buth, von ben Tonen einer wilben und völlig tunftlosen Metobie getragen, so tief in manches englische berg eindringen konnten, nachbem biese gange Richtung längst nicht mehr neu, ja veraltet und abgethan war, fo läßt fich schließen, mit wie leibenschaftlichem Billtommen ber Berther aufgenommen fein muß; er tam wie eine Stimme aus unbefannten Regionen, and einer fremben Belt, ber erfte fcbrille Rang jenes Weibenschaftlichen Ringeliedes; auf welches burch alle Lunder bie Menichen laufchten, bis fie für alles Andere tanb maren. Denn ber Werther ging in Bleifch und Blut ber Litemiter über und ernengte ein ganges Geschlecht fentimentaler Schriftstellers die in der Welt berum gewüthet und gejammert baben, bis fie zur befferen Einficht gelangten ober bis schlimm-Ben Ralls bie erichbofte Natur fich fchiafen legte. Diefe Grabfänger, ebenso lärmend und ungeftum wie thränenreich, biegen in Deutschland bie Kraftmanner, aber fie haben fich Mingft gleich franten Rinbern zur Rube gefdrieen:"

Bielleicht niemals hat eine Dichtung die Wekt so in Anfergung und Entzücken versetzt wie der Werther. Die verschiedenartigsten Menschen, alle Raffen der Gesellschaft wurden davon ergriffen. Er begleitete Rapoleon nach Egypten; Estte und Werther brangen die nach China; im Deutschland wurde es ein Bolfsbuch, gloich einem Bankehangerliede auf fcBlechtein Papier gebruett und in ben Struffen fell ge-

\*) Während seiner italienischen Reise erhielt Goethe einen Brief von einem jungen Franzosen, der ihm gestand: "Ihnen verdanke ich die beste That meines Lebens, die natürlich viele andere erzeugen wird, und für mich ist Ihr Buch ein gutes Buch. Wenn ich das Glück hätte, mit Ihnen in demselben Lande zu wohnen, so wsiede ich zu Ihnen kommen, Sie umarmen und Ihnen mein Seheimnis erzählen, aber ungläcklicher Weise sehe ich in einem Lande, wo niemand an das Wosiv meiner handlungsweise glanden würde. Wöge es Ihnen zur Bestriedigung gereichen, daß Sie auf dreihundert Weilen Entsernung das herz eines jungen Mannes auf den Weg der Ehre und der Tugend haben zurücksühren können; eine ganze Kamilie darf nun ruhig sein und mein herz genieht das Bewußtsein einer guten That."

Auch der Besuch eines Verehrers aus England mag hier erwähnt sein; der redete ihn auf der Treppe eines fremden Hauses in Neapel mit den Worten an. "Sie find der Versaffer des Berther"; er habe aber nicht einen Augendlick Jett, suhr er fort, und wolle ihm wur fossendes sagen: "Ich will Ihnen nicht weberholen, was Sie von Tausendun gehört; auch hat das Wert nicht jo hestig auf mich gewirk, als auf anden; so oft ich aber dassen bente, was dazu gehörte, um es zu schreiden, so muß ich mich immer aufs neue verwundern". Und nachdem er sein Inneres van dieser Last befreit, wünschte er Goethe ein herzliches Lebewohl und rannte wieder die Treppe hinab.

Gine ahnliche Geschichte ergahlt Schiller in einem Briefe an Körner; ein beliediger Jemand, ber fich Bulptus nannte, trut in Schiller's Stube; er Habe fich nicht enthalben tonnen, ben Berfaffer bes Don Carlos in feben: Schiller bandte ibm for iethe

" Naturlich gab es auch Germer. Leffing 3. B., ber weber an ber Rrankheit ber Beit litt noch was ber Sentimentalität nur irgend nabe kam leiben wollte, fprach die Ansicht aus, eine fo beifblutige Schrift verlange als Gegengift eine fühle Nachschrift. "Glauben Gie wohl, schrieb er, bak je ein römischer ober griechischer Jüngling fich fo und barum bas Leben genommen? Gewiß nicht. Sie wußten sich vor ber Schwärmerei ber Liebe gang anders zu fichern; und zu Gokrates' Zeiten wurde man eine solche ef epwrog xaroyń, weiche τὶ τολμάν παρά φύσιν antreibt, nur kanm einem Mabinen verziehen haben. Solche Heingroße, verächtlichicabbare Originale bervorzubringen, war nur ber driftlichen Erziehung vorbehalten, die ein forperliches Bedürfniß fo icon in eine geistige Volltommenheit zu verwandeln weiß. lieber Goethe, noch ein Kapitelchen jum Schluffe und je conischer, je beffer". Das beißt benn freilich die gange Frage verbrehen. Nicht ein Uebermaß von Liebe veranlaßt Berther's Gelbstmord: die Rrantheit seiner sittlichen Nutur ift es, bie ihm bas leben unerträglich macht und fur die feine ungfürfliche Liebe aum gundenden Kunken wird. Auch die Begiehung auf Griechenland und Rom muß bei einem fo ausgezeichneten Gelehrten wie Leffing fehr überrafchen. überfah, baß Sophofles in feiner Antigone ben ungluctlichen bamon einen Gelbftmord begeben lagt, weil die Geliebte ihm geraubt wird. Er übersah, bag in Rom bie Stoiter

<sup>-</sup>Beflichkeit, aber er fei beschäftigt; Bulpius erlichte fich für polltonnete befriedigt, ben Dichter nur gesehen zu haben.

ben Gekkimord zur Mobe machten, und daß in Alexandria die Epikuräer eine "Gesellschaft zur Unterdrückung des Lebens" (συναποθανούμενοι) gründeten, beren Mitglieber nach dem Bollgenuß aller finnlichen Freuden zum Schmaus sich versammelten, den Beiher sleißig umgehen ließen und mitten in dieser Orgie ihrem elenden Dasein ruhig ein Ende machten — eine neue Art von Soirée, wo die Gaste, statt zu Thee und Musik, zu Abendbrod und Selbstmord eingeladen wurden.

Der Ariftarch von Berlin, Nitolai, ein ehelicher aber beschränkter Mann und ein großer Feind aller Schwärmerei, ichrieb ftatt einer Kritit eine Parodie: "bie Freuden des jungen Werther"; darin erschießt sich Werther auch, aber nur mit Hühnerblut, er bleibt am Leben, heirathet Lotte und sie leben vergnügt bis an ihr seliges Ende.

Goethe's Antwort barauf war, daß er "zur stillen und unverfänglichen Rache" ein Keines Spottgedicht "Nikolai auf Werther's Grabe" versaßte, das sth jedoch, wie er selbst sagte, nicht mittheilen ließ. Dieses Gedicht ist wieder ausgefunden und durch Boas in den Nachträgen zu Goethe's Werken veröffentlicht; es ist ausnehmend detb und nicht grade von glücklichem Humor. Die Verohrer des Werther sind natürlich auf Nikolai sehr böse, aber sie vergessen, daß dieser das Talent darin nie bestritt, sondern nur wie Lessing sich gegen die Richtung erklärte. Sein Tadel war indeß kederleicht gegen das Loh, welches von allen Seiten herbeiströmte. Zwei Proben von dieser Bogeisterung seien hier angesührt. Die erste ist von Zimmermann, dem Wersassen des bekuntstelle erste ist von Zimmermann, dem Wersassen des bekunts

ten Bertes über bie Ginfamteit, ber in einem Briefe feine Freude mit ben Worten ausströmt: "Werther's Leiben! Gie balten mich wohl nicht für fähig, daß ich auch nur eine Minute gezögert hatte, biefen Roman zu verschlingen. ber fo mabr, fo notürlich ift, ber alles, was man felbst taufend und aber taufend Mal in seinem Leben empfunden hat, so getreu wiedergiebt; und toch hat die Lefung des ersten Theils mich fo aufgeregt, alle Saiten meiner Geele fo erbeben gemacht, baß ich vierzehn Tage Rube bedurfte, bis ich ten Muth fand, auch ben zweiten Theil zu lefen, ben ich auch in einem Augenblick verschlang". Richt weniger begeistert außert fic Robebue. "Nicht Worte fann ich finden um die überwältigenden Empfindungen auszudruden, welche tiefer munberbare Roman in meiner Geele erregte. Bon bem Augenblick faßte ich eine fo enthufiastische Neigung fur ben Berfaffer, bag ich auf fein Bort gern die Sand in's Feuer gestectt batte, um feine Schubichnallen zu retten." \*)

Aber während das Publikum unter Strömen von Thränen die tragische Geschichte Werther's las, waren Restner und Lotte schmerzlich ergriffen und entrüstet, sich so in die Dessentlichkeit gezogen, ihre Geschichte so entstellt zu sehen. Die Erzählung war in manchen Beziehungen ber Wirklickleit zu getreu nachgeschrieben, als daß andrerseits ihre Abweichungen von der Wirklichkeit nicht hätten großen Anstoß geben sollen. Die Personen waren nicht zu verkennen und

<sup>\*)</sup> Ein vollftanbiges Berzeichniß ber Werther-Literatur ift im fünften Anhange beigefügt.

boch waren es nicht ble wirklichen Personen. Eifrig nachforschend fand das Publikum balb heraus, wer die Hauptpersonen waren und daß eine wirkliche Geschichte dem Roman zu Grunde lag; da aber die volle Bahrheit nicht bekannt werden konte, so sanden sich die Kestners in einem
sehr falschen Lichte. Durch diese Indiskretion ihres Freundes
fühlten sie sich verletzt, tieser vielleicht, als sie zu gestehen für
gut fanden; wenigstens spricht in der folgenden Stelle aus
dem Briese, den Kestner nach Empfang des Berther an Goethe
schrieb, ein Gesühl von Kränkung, bei dem der Stolz des verletzten Freundes den vollen Ausdruck seines Zornes zurückfält.

"Euer Werther wurde mir großes Vergnügen machen können, da er mich an manche interessante Scene und Begebenheit erinnern könnte. So aber, wie er da ist, hat er mich, in gewissem Betracht, schlecht erbauet. Ihr wißt, ich rede gern wie es mir ist.

"Ihr habt zwar in jede Person etwas Fremdes gewebt, ober mehrere in eine geschmolzen. Das ließ ich schon gelten. Aber wenn Ihr bey dem Berweben und Zusammenschmelzen ener Herz ein wenig mit rathen lassen; so würden die würcklichen Personen, von denen Ihr Züge entlehnet, nicht dabey so prostituirt sein. Ihr wolltet nach der Natur zeichsten, um Wahrheit in das Gemälde zu bringen; und doch habt Ihr so viel widersprechendes zusammengesetzt, daß Ihr gerade Euren Zweck versehlt habt. Der herr Antor wird sich hiergegen empören, aber ich halte mich an die Würcklichkeit und an die Wahrheit selbst, wenn ich urtheile, daß der Waler gesehlt hat. Der würdlichen Lotte würde es in vielen Stücken

Leib sein, wenn sie Euerer da gemakten Lotte gleich ware. Ich weiß es wohl, daß es eine Composition seyn soll, allein die h...., welche ihr zum Theil mit hineingewebt habt, war anch zu dem nicht fähig, was Ihr eurer Geldin beynnesset. Es bedurfte aber des Auswandes der Dichtung zu Enrem Iwecke und zur Natur und Wahrheit gar nicht, denn ohne das — eine Frau, eine mehr als gewöhnliche Frau immer entehrende Betragen Eurer heldin — erschoß sich Serusalem.

"Die würdliche Lotte, beren Freund Ihr boch sein wollt, ist in Eurem Semälbe, das zu viel von ihr enthält, um nicht auf sie starck zu deuten, ist, sag' ich, — doch nein, ich will es nicht sagen, es schmerzt mich schon zu sehr da ichs denke. Und Lottens Mann, Ihr nanntet ihn Euren Freund, und Gott weiß, daß er es war, ist mit ihr —

"Und das elende Geschöpf von einem Albert! Mag es immer ein eignes nicht copirtes Gemählbe sein sollen, so hat es doch von einem Original wieder solche Züge (zwar nur von der Aussenseite, und Gott sey's gedankt, nur von der Aussenseite) daß man leicht auf den würcklichen fallen kann. Und wenn Ihr ihn so haben wolltet, mußtet Ihr ihn zu so einem Klose machen? damit Ihr etwa auf ihn stolz hintreten und sagen könntet, seht was ich für ein Kerl bin!

Keftner berührt hier eine moralische Frage, die Beachtung verdient. Daß der Künstler seinen Stoff aus der Wirklichkeit nehmen, seine eigenen Erlebnisse verwenden und die Charaktere zeichnen muß, die er wirklich kennen gekernt hat, das freilich ist mit allem Nachdruck sestzuhniten; aber ebenso kestimmt halten wir dafür, daß er seinen Erlebnissen eine von

ber Birklicket hindinglich verschiebene Gestalt zu geben verpstichtet ist, bamit bas Publikum in seiner Ersindung nicht eine wirkliche Geschichte lese und die Personen erkenne, während diese Personen selbst die ihnen zugetheilten Rollen ablehnen würden. Ratürlich ist es sehr schwierig, an die Wahrheit sich zu halten und dabei doch nicht den Berräther zu spielen; aber schwierig oder nicht, die Sittlichkeit gebietet es.

Goethe war offenbar erstaunt über den Eindruck, den sein Buch bei den Freunden gemacht hatte; er antwortete sogleich. "Ich muß euch gleich schreiben meine Lieben, meine Erzürnten, dass mirs vom Herzen komme. Es ist gethan, es ist ausgegeben, verzeiht mir wenn ihr könnt. — Ich will nichts, ich bitte euch, ich will nichts von euch hören, diss der Ausgang bestätigt haben wied daß eure Besorgnisse zu hoch gespannt waren, diss ihr dann auch im Buch selbst das unschnlidige Gemisch von Wahrheit und Lüge reiner an eueren Herzen gesühlt haben werdet. Du hast Kestner, ein liebevoller Abvokat, alles erschödist, alles mir weggeschnitten, was ich zu meiner Entschuldigung sagen könnte; aber ich weis nicht, mein Herz hat noch mehr zu sagen, od sich nicht ausbrücken kann.

"Ich schweige, nur die frohe Ahnbung muß ich euch hinhalten, ich mag gern wähnen, und ich hoffe, dass ewige Schickfal mir das zugelassen hat, um uns fester an einander zu kumpsen. Ja meine Besten, ich, ber ich so durch Lieb auench gebunden bin, must noch euch und euren Kindern ein Schuldner werden für die bose Stunden, die euch meine neunts wie ihr wollt, gemacht hat. Haltet, ich bitt euch, haltet Stand. Und wie ich in beinem letzten Briefe bich ganz erkenne Keftner, dich ganz erkenne Lotte, so bitt ich bleibt! bleibt in der ganzen Sache, es entstehe was wolle. — Gott im himmel man sagt von dir: du kehrest alles zum besten.

"Und, meine lieben, wenn euch der Unmuth übermannt, benkt nur denkt, daff der alte euer Goethe, immer neuer und

neuer, und jest mehr als jemals ber eurige ift."

Shr Jorn ließ nach; eine Indistretion hatte er begangen, saben sie, aber auch nichts mehr; sie vergaben ihm, und Goethe konnte am 21. November in aller Freude antworten:

"Da hab ich beinen Brief, Reftner! An einem fremben Pult, in eines Malers Stube, benn geftern fing ich an in Del zu malen, habe beinen Brief und muff bir gurufen Dank! Dank lieber! Du bist immer ber Gute! - D konnt ich bir an Sals fpringen, mich zu Lottens Fuffen werfen, Gine, Gine Minute, und all, all das follte getilgt, erklart fenn was ich mit Buchern Papier nicht aufschlieffen konnte!-Dibr Ungläubigen! wurd ich ausrufen; Ihr Rleingläubigen! - Konntet ihr den taufendften Theil fühlen, mas Werther taufend Bergen ift, ihr wurdet bie Untoften nicht berechnen, bie ihr bazu hergebt! Da lies ein Blättgen, und fenbe mirs beilig wider, wie du hier brinnen haft. - Du fchickft mir Bennings Brief, er klagt mich nicht an, er entschuldigt mich. Bruder lieber Reftner! wollt ihr warten fo wird ench gebolfen. 3ch wollt um meines eignen Lebens Gefahr willen Berthern nicht gurudrufen, und glaub mir, glaub an mich, beine Beforgniffe, beine Gravamina, fdwinden wie Gefpenfter ber Nacht wenn bu Gebuld haft, und bann - binnen bier und einem Jahr versprech ich euch auf bie lieblichste, einzigste, innigste Weise alles was noch übrig seyn mögte
von Vertackt, Misseutung 2c. im schwäzzenden Publitum,
oblgeich das eine Heerd Schwein ist, auszulöichen, wie ein
reiner Nordwind, Nebel und Dusst. — Werther muss — muss
seyn! — Ihr fühlt ihn nicht, ihr fühlt nur mich und euch,
und was ihr angeklebt heisst — und trut euch — und anbern — eingewoben ist. — Wenn ich noch lebe, so bist dus
bem ichs danke — bist also nicht Albert — Und also —

"Gib Lotten eine hand gan; warm von mir, und sag ihr: Ihren Namen von tausend heiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wissen, sen doch ein Aequivalent gegen Besorgnisse, die einen kaum ohne alles andere im gemeinen Leben, da man jeder Baase ausgeseht ift, lange verdriesen würden.

"Benn ihr brav seyd und nicht an mir nagt, so schick ich euch Briefe, Laute, Seufzer nach Werthern, und wenn ihr Glauten habt, so glautt daff alles woht sein wird und Geschwäz nichts ift, und beherzige deines Ph. losophen Brief — ben ich geküfft habe —

"— D bu! — haft nicht gefühlt wie der Mensch dich umfaßt, dich tröftet — und in deinem, in Lottens Werth Trost genug findet, gegen das Elend das schon euch in der Dichtung schröckt. Lotte, seb wohl — Restner du — habt mich lieb — und nagt mich nicht —"

So läßt er seinen Stolz über ben Liebling aus, nachbem ihm die Freunde vergeben haben. Wohl hatte Restner Ursache sich zu ärgern, um so mehr, als seine Freunde ben Berther ganz wörtlich nahmen und ihm ihr Beileid barüber

bezeugten; er mußte das abwehren und unter anderm feinen Freund hennings bitten, die irrigen Gerüchte nach Maggabe bes mahren Sachverhalts, ben er ihm furz barlegte, zu berichtigen. "Im erften Theile bes Werthers ift Berther Goethe felbst. In Lotte und Albert, hat er von uns, meiner Frau und mir, Buge entlehnt. Biele von ben Scenen find ganz mahr, aber doch zum Theil verändert; andere find in unferer Geschichte wenigstens, fremb. Um bes zwenten Theils Willen, und um ben Tod bes Werthers vorzubereiten hat, er im erften Theile verschiedenes binzugedichtet, bas uns gar nicht zukommt. Lotte bat 2. B. weber mit Goethe, noch mit fonft einem anderen in dem ziemlich genauen Berhaltniß gestanden, wie da beschrieben ift; dieß haben wir ihm allerbinge fehr übel zu nehmen, indem verschiedene Nebenumftande au mahr und au bekannt find, als bag man nicht auf uns hatte fallen follen. Er bereut es jett, aber was bilft uns bas. Es ift mahr, er hielt viel von meiner Frau; aber barin hatte er sie getreuer schildern follen, daß sie viel zu king und zu delicat war, als ihn einmal fo weit kommen zu laffen, wie im ersten Theile euthalten. Sie betrug sich so gegen ibn, daß ich fie weit lieber hatte haben muffen, als fonft, wenn diefes möglich gewesen ware. Unfere Berbindung ift auch nie beclarirt gewesen, zwar nicht heimlich gehalten; boch war fie viel zu schamhaft als es irgend jemanden zu gesteben. Es war auch feine andere Berbindung amifchen uns als die der herzen. Erft turz vor meiner Abreife, (als Goethe icon ein Sahr von Weblar weg, ju Francffurt, und ber verstellte Werther 1/2 Jahr tabt war) vermählten wir

uns. Hier erst, nach Berlauf eines gangen Jahres, seit umsews hierseyns, wurden wir Bater und Mutter. Der liebe Junge lebt noch, und macht uns Gottlob viel Freude. Soust ist in Werthern viel von Goethe's Charakter und Denkungsart. Lottens Portrait ist im ganzen das von meiner Frau. Albert hätte ein wenig wärmer seyn mögen.

Der zweyte Theil geht uns gar nichts an . . . Als Goethe sein Buch schon hatte drucken lassen, schickte er uns ein Exemplar, und meinte Bunder was er für eine That gethan hatte. Bir aber sahen es gleich voraus, wie der Ersolg seyn würde, und Ihr Brief bestätigt eine Art unserer Prophezeihung. Ich schrieb ihm und zankte sehr. Nun sah er erst ein was er gethan hatte; das Buch aber war schon an die Buchführer gelangt, und er hosste noch, daß wir uns geirrt haben sollten". Und in einem andern Briefe an denselben hennings schreibt Kestner: "Sie glauben nicht was er für ein Mensch ist. Aber wenn sein großes Feuer ein wenig ausgetobt hat, so werden wir noch Freude an ihm erleben."

So haben wir die Geschichte des Berther, seine Entstehung und seine Wirkung zum Schluß geführt, eine Geschichte, die für das Leben unseres Dichters so bedeutend ist, daß die Aussührlichteit, mit der wir sie behandelt, selbst dann gerechtsertigt ware, wenn die angezogenen Beweisstücke des Restner'schen Briefwechsels auf die sehr ungenaue Darstellung in Wahrheit und Dichtung nicht ein so scharfes Licht würfen.

Am 28. Auguft 1849, ber hundertjährigen Jubelfeier ber Geburt des Dichters, die gang Deutschland freudig beging,

wurde auf bem wohlbekannten Wertherplat vor bem Thore zu Wetlar, wo Grethe einft zu fiten und zu träumen liebte, ein kleines marmornes Denkmal errichtet; brei Lindenbaume find umher gepflanzt; es trägt die Inschrift:

## Kuheplat des Dichters Soetbe

ju feinem Undenten frifch bepflangt bei ber Subelfeier am 28. Aug. 1849.

## Sechster Abschnitt.

## Der Löwe der Literatur.

Goethe stand in seiner schriftstellerischen Laufbahn jett an der bebenklichen Wendung, wo er nach einem glanzenden Erfolge entweder mit anmagender Haft nach neuen Lorbeeren zu greifen oder auf den gewonnenen Lorbeern träge auszuruhn Gefahr lief. Beide Gefahren vermied er; weder machte er aus dem Ruhm ein Geschäft, noch hielt er seine Entwicklung für beendet. Indem er für jeht größeren Werken weislich fern blieb, hielt er seine Kunstfertigkeit an Kleinigskeiten in Uebung und förderte die Entwicklung seines Gelftes durch ernste Studien.

Unter biesen Kleinigkeiten sind Clavigo, bas Jahrmarktsfest zu Plundersweilen und ber Prolog zu Bahrbt's neuestem Offenbarungen.

Der Clavigo führt uns vor bas Erscheinen des Werther, in den Kreis der Fraukfurter Freunde zurück, mit denen er den Sommer 1774 verlebte. Da ist uns als Freundin seis uer Schwester Anna Sibylla Münch schon bekannt, deren Reize Goethen damals fesselten. Dieser muntere Kreis be-

ftand auch nach ber Berbeirathung feiner Schwefter fort; wöchentlich einmal versammelte man fich zu luftigem Thun. Gines Abends murbe beichloffen, "es folle alle acht Tage geloft werden, nicht um, wie vormals, liebende Paare, fonbern wahrhafte Chegatten zu beftimmen. Wie man fich gegen Geliebte betrage (meinte bie Gefellschaft), bas fei ihnen bekannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Gefellschaft zu nehmen batten, bas fei ihnen unbewuft und muffe nun, bei aunehmenden Sahren, vor allen Dingen gelernt werben. Als Regel wurde angenommen, bag man thun muffe, als wenn man einander nicht augehöre; man bliefe nicht neben einander fiben, nicht viel mit einander forechen, viel weniger fich Liebkofungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, mas wechselfeitig Berbacht und Unannehmlichkeiten erregen konnte, ja man wurde im Gegentheil bas größte Lob verbienen, wenn man feine Guttin auf eine undezwungene Beife zu verbinden wiffe. Das Lops murbe hierauf, zur Entscheidung, berbeigeholt, und die allgemeine Cheftandelamobie mit gutem humor begonnen und jedesmal am achten Tage wieberum erneuert". Bunberbar genng fiel Grethen breimat nach einanter taffelbe Mabten als grau Beim britten Male erffarte bie Gefellichaft, ber Simmel habe gesprochen, fie konnten nunmehr nicht gefchieben werben, und Goethe sowohl wie seine "Frut" ließen sich bas beftons gefallen. In biefen geselligen Bufammentunften warbe jededmak etwas neues vorgelesen. Eines Abends brackte Goethe als gang frifche Neuigkeit bas Memoire bes Benumarchais gegen Clavigo mit. Es wurde gelefen und

besprochen; ba meinte sein "lieber Pautner", wann fie feine Gebieterin und nicht seine Frau ware, so wurde fie ihn erfuchen, dieses Memoire in ein Schauspiel zu verwandeln; es scheine ihr gang dazu geeignet zu fein. "Damit Du fiehft, meine Liebe, antwortete er, daß Gebieterin und Frau auch in einer Person wereinigt fein konnen, fo verspreche ich, beute über acht Tage ben Gegenstand bieses Heftes als Theaterftud porzulefen". Man verwunderte fich über ein fo tubues Beriprechen, aber er war entschloffen, es zu erfüllen. "Bas man in folden Fällen Erfindung nennt, fagt er, mar bei mir augenblicklich, und gleich als ich meine Titulargattin nach Saufe führte, war ich ftill; fie fragte, was mir fei; ich finne, perfette ich, schon bas Stud aus und bin mitten brin, ich wünsche Dir zu zeigen, daß ich Dir gern etwas zu Liebe thue. Sie brudte mir bie Sand, und als ich fie bagegen eifrig tufte, fagte fie: Du mußt nicht aus ber Rolle fallen; gartlich ju fein, meinen bie Leute, ichide fich nicht fur Chegatten. "Laf sie meinen!" war seine Antwort; "wir wollen es auf unfere Beife halten."

Schon als er bas Memoire für sich allein gekeien, gesteht er übrigens, sei ihm der Gegenstand dramatisch, ja theatralisch vorgekommen, aber ohne die Anregung der Liebe würde das Stück, wie so viele andere, auch blos unter den möglichen Geburten geblieben sein. Neu ist dabei die Art, wie er die Bösewichter zeichnete. Der Charaktere mübe, die aus Rache, haß oder kleinlichen Absichten sich einer edlen Natur entgegensehen und sie zu Grunde richten, wollte er "in Carlos den reinen Weltwerstand mit wahrer Freundschaft,

Reigung und außerer Bebrängniß wirten laffen". Durch Shakespeare's Vorgang berechtigt, nahm er keinen Anstand, die hauptsene und die eigentliche theatralische Darskellung wörtlich aus dem Memoire zu übersehen, und den Abschluß entlehnte er einer alten Ballade\*). So wurde er fertig, ehe noch die Woche um war und erntete vielen Beifall.

Bum Berständniß des Stückes einige Worte über das Memvire. Beaumarchais hatte zwei Schwestern in Madrid, von denen die ältere an einen Baumeister verheirathet, die andere, Marie, mit einem jungen armen Schriftsteller Clavigo verlobt war. Clavigo (oder wie er richtig spanisch heißt: Clavijo) brach das Verhältniß ab, nachdem er die Stelle, auf die er mit seiner Verheirathung gewartet, erhalten hatte. Auf die Kunde davon eilte Beaumarchais von Paris nach Madrid; er sucht Claviso auf und verlangt von ihm mit kaltblutiger Entschosseneite ein schriftliches Einge-

ı

<sup>\*)</sup> Wie er in der Lebensbeschreibung sagt: "einer englischen Ballade". Das ift unrichtig; die Ballade ift eins von den zwölf deutschen Boltsliedern, die er selbst im Elsaß "auf seinen Streifereien aus den Kehlen der ältesten Mütterchens aufgehascht" hatte und im Spätsommer 1771 in eigenhändiger Abschrift an herder als Beitrag zu dessen Boltsliedern schiedte; vgl. herder's Nachlaß von Dünger I, 153 ff. Die hierher gehörigen Berse sind aus dem Liede "vom herren und der Magd":

Salt' ftill, hatt' ftill, ihr Tobtenträger, Laßt mich bie Leich' beschauen! Er hub den Labenbedel auf Und schaut' ihr unter die Augen.

ftanbnik, bag er fich gegen seine frühere Braut verächtlich benommen. Gleich barauf fucht fich Clavijo mit ihm auszufohnen und erklart feine Abficht, fie zu beirathen. Beaumarchais willigt ein, aber grate als die hochzeit stattfinden foll, hört er von gebeimen Anschlägen Clavijo's, ber unter ber Anklage, er fei von ihm zu ber Beirath gezwungen, einen Ausweifungsbefehl von der Regierung erwirkt hat. Entruftet über folche Nieberträchtigkeit, wendet fich Beaumarchais an bie Minifter, bringt bis jum Ronig und fest die Entlaffung bes Clavijo von seinem Amte burch. Das ift turg ber Inbalt des Memoire's, das im Kebruar 1774 in Krankreich erichien. Die Geschichte felbst hatte fich fcon gebn Jahre fruber zugetragen und Clavijo, ber ein berühmter Schriftsteller murbe, mußte fich nicht allein ben icharfen Pfeilen Beaumarchais' ausgesett seben, sondern hatte fich auch - er ftarb erft 1806 als Viceprafident ber naturwiffenschaftlichen Gefellschaft in Madrid — auf deutschen Buhnen umbringen feben tonnen. Bermuthlich mußte Goethe, als er fein Drama fchrieb, nichts bavon, bag Clavijo noch lebte.

Den Goethe'schen Clavigo mit den Memoiren des Beaumarchais in der hand zu lesen, ist sehr anziehend; der Dichter hat sich so genau an dasselbe gehalten, wie die dramatische Korm nur irgend gestattet. Zugleich giebt das Stück den Beweis, wie weise er that, daß er damals nicht den Kaust (von dem er einige Bruchstücke schrieb) oder den Safar vollendete. Er hätte unzweiselhaft nur sich selbst wiederholt; der äußere hergang ist ein anderer, das innere Exledniß, das sich darin ausspricht, ist dasselbe. Clavigo ist ein zweiter Beislingen; ja, nach Goethe's Abficht follte er bas fein. "Ich habe ein Trauerspiel gearbeitet, schreibt er in einem seiner bamaligen Briefe, - Clavigo, moberne Anelbote bramatifirt, mit möglichfter Simplicität und herzenswahrheit: mein Gelb, ein unbestimmter, halb groß, halb fleiner Menfch, ber Penbant gum Beislingen im Gos, vielmehr Beislingen felbft in ber gangen Rundheit einer Sauptverfon". Das Bilb, welches er von bem ehrgeizigen Schwächlina entwirft, ber immer hober in ber Welt ftrebt und fic burch eine Leibenschaft, die in den bunkeln Tagen einer burftigen Jugenbzeit fein Glud machte, in feiner Laufbahn gebemmt fieht, ift ein fehr gelungenes; und nicht weniger ift ber Carlos, ber in ichonungelofem Spott bie Rranze abftreift, mit benen die poetische Phantafie seines Freundes bie Geliebte geschmudt bat, icharf und flar gezeichnet. Marie ift ein schwaches, empfindsames Wefen; ohne besondere Individualität. ift fie wohl die dürftigste Stige, die Goethe von einer weiblichen Figur entworfen hat. Aber ein kleiner Rug verrath den Dichter: als Clavigo veuig zu ihren Ruffen Regt und an ihre Reigung sich flehend wendet, wirft sie sich weinend ihrer Schwester um ben Sals und ruft: "Ach Schwester! woher weiß er, daß ich ihn fo liebe?"

Die Freude über die Rustehr des Geliebten ist nur kurz; ber Damon des Shrgeizes erfaßt den Clavigo wieder und kenkt ihn von einer Verbindung ab, die zu seinen sonstigen Planen so wenig stimmt; Carlos, in welchem ein mephistophelisches Glement sich nicht verkennen läßt, drängt ihn mit kultem Schne auf dieset Bahn weiter: "es ist nichts erbärm

licher in der Welt, ruft er so bitter wie mahr ihm zu, als ein mentschloffener Mensch, derzwischen zwei Empfindungen schwebt, gern beide vereinigen möchte und nicht begreift, daß nichts sie vereinigen fann, als eben der Zweifel, die Unruhe, die ihn peinigen"; er schlägt ihm vor, den Beanmarchais einsach einsteden zu lassen, denn — fügt er ganz in Mephistopheles' Beise hinzu: "wer den Bruder einsteden läßt, giebt pantominisch zu verstehen, daß er die Schwester nicht mag". Danach handeln sie denn; der Verhaftsbesehl wird unter salschen Borwänden erwirft, und Marie stirbt an gebrochenem Herzen über die Berrätherei ihres Geliebten.

Bis hierher, wenigstens bis zu dem Tode Marien's, ift Goethe dem Memoire getreu gesolgt; der fünste At, der die bramatische Lösung enthält, ift Zusat des Dichters. Marie soll begraben werden; da kommt Clavigo die Straße entlang; er sieht ihren Sarg, öffnet ihn, kniet über die Leiche; Beaumarchais tritt aus dem Hause und Clavigo fällt von seinem Degen. Dieser Akt ist auf der Bühne von großer Birkung, aber ästhetisch betrachtet ist er sehr dürstig und gewöhnlich. Die Art, wie das Zusammentressen der beiden Gegner herbeigeführt wird, ist außerordentlich plump\*): Clavigo sacht den Carlos; er hat seinem Bedienten, der ihm die Fadel vorträgt, Besehl gegeben, die Straße zu vermeiden, in der die Famille Beaumarchais wohnt, aber der Bediente sührt ihn gerade durch diese Straße, weil er sonst

<sup>\*)</sup> Rofentrang, Goethe und feine Berte G. 185.

"einen gar großen Umgang hätte nehmen muffent". Bes heißt die Köfung gewalbsom aufbrücken, nicht sie sich and wähleln lassen.

Immerkin ift ber Wabigs als Bühnenfrück rocht inderessant und voll wirtiamer Seenen; die Schurgung bes brumatischen Snateus ift vollendet: die Kabel ift einfach und von rafchen Benfauf, Die Sprache fraftig, leibenschaftlich, marlin. einen großen Masstab barf man an bas Stud nicht legen. Mercet, ber für feines Freundes Rubm febr beforet war, wollte fich wicht herbeilaffen, es als blogen Bubmenftad angufehen, fondern ertigne, fold einen Quart wie biefen muffe er ihm künftig nicht mehr schreiben, das könnten bie anbern and. Goethe meint, Mend habe falfch geurtheilt und ifen gum erften Mate Unracht gethan, "Muß ja boch, fagt er, nicht alles über alle Begriffe hinausgehen, die man unn einmal gefast hat; es ift auch gut, wenn manches fich an den gowöhnlichen Ginn auschließt. Satte ich bamals ein Dubenb Stude ber Art gefdrieben, welches mir bei einigen Aufmunterung ein leichtes gewesen ware, so batten fich vielleicht der vier bavon auf bem Theater erhalten". Das tenn indeß schwerlich als stichhaltig gelten. Merd hatte ihm er mieben kannen, das mage wohl wahr fein, aber er. Goethe, fei eben zu größeren Dingen als Bühnenstücken komien. Richts besto weniger hatte Goethe Recht mit seinem Thun, nur aus auberen Grunden. Clapiao und die übrinen Riemiokeiten jener Beit muffen als Stigen betrachtet werben, wie fie ber Kunftler für feine Mappe zeichnet, nicht als Werke, bie in Gelerien glangen follen. Gein Schöpfungstrieb war

unwidesstehlichtz ging er auf Kleinigkeiten, so schuf der Dichteir Kleinigkeiten. Seine unendliche Shätigkeit mußte sich in kleineren Werten ergoben, weil er sich dunket bewußt war, daß er für Größeres nicht reif sei.

Er begann nun, feines Anselmend sich bewußt zu werben, und die Berühntheiten des Tages suchten eifrig seine Bekuntscheft. Boran Kiopstock, Lauater, Basedom, Jacobi und die Stolberg's. Auf den Briefwechsel mit ihnen folgte nun perisnklicher Bestehe. Mopstock kam im October 1774, grade vor dem Erscheinen des Westher, nach Frankfurt. Gwethe verkehrts mit ihm, las ihm die Benchstäcke seines Famst vor und besprach sich mit ihm über das Schlittschuhlaufen. Aber der große religiöse Dichter stand dem Treiben seines jumpen Kvbeubuhlers zu sern, um ihn fo ins Herz zu schließen, wie die Stolbergs, und eben fo wenig fühlte Goethe sich beswers leidenschaftlich zu ihm binnesogen.

Im Suni, einige Monate vor Kimpfteck, ihm and Lavater nach Frankfurt. Seit ben "Briefen eines Pastors ans
Schwaber" stand er mit Guethe in Korrespondenz. Ueberhaupt war damals recht die Zett des brieflichen Berkehra. Man ichrieb Briefe, die in ganzen Freundeskreisen worgelesen zu werden bestimmt woren; mam theilts einander Briefe mit wie neue Sedichte. Lovater gnätte seine Freunde um ihre Porträts und Schatteneisse und verlangte von ihnen auch ibeelle Porträts, wie sie sich den Größer voeskellten, allies für das große physiognomische Werk, welches er dunnels vorbereitets. Der Könstler, der Gwethen für ihn zeichnete, schillte ihm statt dessen von Bild des berücktigten Babridt

19\*

indek fo liek fich Lavater nicht fangen; auf bas bestimmtefte erklarte er, bas tonne Goethe's Bilb nicht fein. Als er nun Goethe leibhaftig por fich fab, war er auch nicht zufrieben geftellt. Berwundert ftarrte er ihn an. "Bift's" - "Sch bin's", und fie fielen einander um ben Sals. Lavater ließ fogleich merten, er habe ibn anders erwartet. Goethe verficherte ihn bagegen, "nach feinem angeborenen und angebilbeten Realismus, ba es Gott und ber Natur nun einmal gefallen habe, ihn so zu machen, so wollten fie es and babei bewenden laffen". Nachdem bie erfte Ueberraschung vorüber war, wandte fich bie Unterhaltung ben bebeutenbften Fragen zu; fie fanden fich in größerer Uebereinstimmung, als es nach bem Goethe'ichen Berichte erscheint, ber erft viele Sabre fpater, nachdem Lavater burch aberglaubischen Dogmatismus und pfäffische Sophisterei so viele feiner Kreunde erbittert und fich entfremdet hatte, gefdrieben wurde.

Lavater ist eine merkwürdige Figur in der Geschichte jener Tage, eine Mischung von priesterlicher Unduldsamkeit und gemachter Empsindelei. Bon tüchtiger Begabung, mit einem Anstuge von Genialität, wurden Eitelkeit und heuchelei sein Verderben. Er war acht Jahre älter als Goethe. Wie er sich in dem Entwurse seiner eigenen Lebensbeschreibung selbst darstellt, hat er schon als Knabe erkennen lassen, welche Rolle er als Mann spleien würde. Er bildete sich ein eigenes und vertrautes Verhältniß zu Gott und blickte auf seine Schulgenossen verächtlich und mitleidig hinab, weil sie nicht sein "Bedürfniß nach Gott" theilten. Er bat um Wunder, und die Wunder stellten sich ein: Gott verbesserte seine

Schularbeiten. Gott verbedte feine vielen Fehler, Gott brachte feine auten Thaten an's Licht. In ber That, Lavater war ein geborner Benchler, und mit Recht nannte ibn Goethe fpater "einen gugner von Anfang an, ber um Ginfluf gu gewinnen, ju ben gemeinften Schmeicheleien fich erniedrigt babe". Bit biefer gefchmeibig einschmeidelnben Glatte vereinigte er pfäffische Gerrichfucht. Seine erften Schriften machten großes Auffeben. Im Jabre 1769 überfette er Bonnet's Valingenefie und gab dazu Anmerkungen in einem Ton von religiöfer Schwarmerei, ber bamals viel Anklang fanb. Bu einer Zeit, wo die Gelehrten den Somer und die alten Ballabenfanger wieder ju Ehren brachten, war ein Berfuch gur Bieberbelebung bes Geiftes ber erften apoftolifden Beit gang an ber Tagesorbnung, und ba ber Glaube an bichterische Begeisterung bas oberfte Dogma war, fand auch ber Blaube an religible Begeifterung eifrige Sunger. In bem Lavater'ichen Briefwechsel zeigt fich bie fentimentale Ueberschmanglichkeit jener Tage in voller Bluthe; fo 3. B. fcbictte ibm die reizende Marquife Branconi ihre Strumpfbander mit folgenden Borten: "D, Du Beliebter fur's Leben, Seele meiner Seele! Dein Taidentuch, Deine Saare find mir, was meine Strumpfbanber Dir find", und in bem Tone weiter. Dag fich ein Beiftlicher bas ichreiben läßt, ift ein wenig ftart, wirb man zugeben, aber es gebt noch barüber binaus, wenn ibn ein anderer Berehrer anschwärmt: "D daß ich liegen konnte an Deiner Bruft in Sabbath beiliger Abentstille - o Du Engel!" Dan fieht, Die Aeberschwänglichkeit mar auf allen Deiten: man weinte und beweinte fich gegenseitg.

Inr Beit biefes Frankfruter Beinebe war Lavater in ber erften Bluthe frimes Rubins. Beine Anglebithabtenft für Goethe lag mitht mur in ber Gigenthumlichkeit feines Charalters, fonbern auch in einer gewiffen Gemeinsamkeit religibler Schwärmerei. Ihrem Glaubensbefenntuift nach ftanben fie nicht in Nebereinstimmung, bas war unmöglich. Wie Goethe fühlte, mag aus feiner Anbanglichbeit an Fraulein von Klettenberg gestelloffen werben; wie er bachte, spricht sich in einem Briefe un Pfenninger, einen Freund Caveter's, aus: "Glaube mir, sthreibt er., es wird die Zeit kommen, da wir nus verstehen werben. Lieber, Du rebest mit mir als einen Ungläubigen, ber bepreifen will, ber bewiesen haben will, ber nicht erfahren hat. lind von all bem ift grebe bas Gegentheil in meinem Bergen. Du wirft viel Erläuferung finden in dem Manuscript, bas ich Ench bald ichide. Bin ich nicht resignirter im Begreifen und Beweisen als Ihr? hab ich nicht eben bas etfahren als Ihr? Ich bin vielleicht ein Thor, daß ich Euch nicht den Gefallen thue, mich mit Euren Worten ausmbrücken, und daß ich nicht einmal durch eine reine Experimental - Physiologie meines Innersten Euch barlege, bag ich vin Mensch bin und daher nichts aubers sentiren kann, als andere Menschen, daß Alles, was unter uns Wiberspruch scheint, mur Wortstreit ift, ber baraus entsteht, weil ich die Sachen unter anderen Combinationen fentiren und barnn, ihre Relativität andbrudend, fie anders kenennen muß, was after Controverfien Duelle einig war und bleiben wird. - Und daß Du mich innner mit Zentwiffen paden willst! Wasu bie? Wrauch' ich Benanik, bak ich bie?

ſ

Iempnis, das sch fühles War so schäfe, liebe, bet' is die Zenguisse an, die anir durlegen, wie Ansende ader Einer vot mie das gestildt haben, das mich träftiget und färket. Und so ist das Wort der Menschen mir Godses Wort, es mögend Ofglen oder der Dergenente hingestreut haben, Und mit indiger Seche soll ich dem Wruder um den Hale: Moses, Owophet, Exangelist, Apostel, Spinozu oder Macchiavell! Dut die und zie und zie Singelnen sagen: Lieber Kreund, geht Dir's doch wie nitt! In Einzelnen sentisst Du träftig und herrlich; das Gange ging in Euern Kops so wenig als in meinen!"

Auf Spinoga nimmt er in biefen merkwürdigen Gaben Bogug; in der Shat icheint ber gange Brief mur eine Umidreibung ber Stelle in Spinoza's Ethit zu fein, in der diefer große Denker erklart, "baß jeber Menich je nach ber Unbage feines Gehirns über die Aufenwolt urtheilt ober bag bin vielmehr feine verschnlichen Ginbrude fratt ber Dinge getten. Es ift baber auch, beläufig gejagt, nicht zu verwumbette, bafe fo viele Meinungsperschiedenheiten unter ben Deniden hemiden, wornes benn endlich ber Scepticismus erwachfen ift. Donn votbolbl die Körper der Menschen in vielen Punkten einander gleichen, in den meiften find fin boch perichieben, wab barum febeint bem einen fellecht, mas bem andem gitt, biefem gepronet, was irnem verworren, biefem que genehmi was bem andern unangenehm". Noch genauer auf Goethe's fpinogistische Studien einzugehen, ift bier einstweilen wendthig; mit der Gerleitung feiner an Pfenninger anticesprochenen Anfichten aus ber eben angeführten Stelle Svi-

noga's mag es genug fein. Der Unterschied mischen bem Ebriftenthum Lavater's und bem bes Fraulein von Riettenberg regte ihn an und beschäftigte sein Rachbeuten. In manden Duntten mit beiben, aber gang mit teinem einverftomben, fuchte er fich ben Gegenfat bon Glauben und Biffen fo auszugleichen: "Beim Glauben tomme Alles barauf an, bag man glaube; was man glaube, fei vollig gleichgultig. Der Glaube fei ein großes Befühl von Sicherheit für bie Gegenwart und Zukunft, und biefe Sicherheit entspringe ans bem Butrauen auf ein übergroßes, übermächtiges, unerforfcbliches Wefen. Auf Die Unerschütterlichkeit biefes Butranens komme alles an; wie wir uns aber biefes Befen benten, bies hange von unfern übrigen Rabigteiten, ja von ben Umftanden ab, und fei gang gleichgültig. Der Ganbe fei ein helliges Gefaß, in welches ein jeber fein Gefühl, feinen Berftand, seine Ginbilbungefraft fo gut, als er vermöge au opfern bereit ftebe. Mit bem Biffen fei es grabe bas Gegentheil; es tomme gar nicht barauf an, bag man wiffe, fonbern mas man wiffe, wie gut und wie viel man wiffe. Daber tonne man über bas Wiffen ftreiten, weil es fich berichtigen, fich erweitern und verengen laffe", aber über ben Münben nicht.

Lubater's Anziehungskraft war so groß, daß Goethe ihn ben Rhein himmeter nach Ems begleitete. Die Reise war sehr angenehm; schönes Sommerwetter und Lavuter's vergnügte Heiterkeit waren eine erfreuliche Zugabe zu ihren religiösen Gesprächen. Nach Frankfurt zurückgekehrt, erwartete ihn die Zerstrenung eines andern Besuchs — Basedow, der pädagogische Reformator, war angekommen. Bon allen Berühnstheiten des Tages stand er zu Lavater in deukdar schrofiftem Gegensage. Lavater war ein hübscher Mann, zierlich im Aeußern, heiter, von seinen Manieren, fromm; Basedow war hüßlich, schmutzig zum änspersten, sarkastisch, rücklichtstos, ungländig; der eine versuchte das apostobische Spristenthum wiederherzustellen, der andere hielt auch den unverschämtesten Spott auf die Bibel, die Dreieinsgleit, die ganze christische Lehre nicht zurück.

Much Bajebow (geb. 1723) hatte ichon in früher Jugend feine kunftige Bebeutung erkennen laffen. In ber Schule rebellirte ber wilbe und schmutzige Junge mit Macht gegen alles, was Suftem und Methode hieß; bei feinen Stubien verfchlang er alles und fprang von einem auf bas andere, als wolle er für jeben Lebensberuf fich ausbilben; von Saus lief er weg und wurde Bebienter bei einem Cbelmann; bann wurde er mit Rouffeau's Lehre vom Naturzustande bekannt und fuchte fie auf die Erziehung anzuwenden; fcbrieb endlofe Schriften ober richtiger endlose Bieberholungen einer Schrift. rief bas Bolt gur Unterftugung feiner philantropischen Plane auf, sammelte Beitrage von gutmuthigen Thoren, griff bie beftebenben Ginrichtungen, namentlich bie driftitchen Glanbensfabe an, machte betrachtlichen garm in ber Welt und erwies fich turz als ein Mann von raftlofer Thatteaft und umfaffenbfter Unwiffenheit.

So fehr ein folder Charafter seiner eigenen Natur entgegengeset war, Goethe, immer lernbegierig, fühlte fich zu

١

ibm bad biebezogen; er madite ein Studium envens, Wie io martibes andere Studium, batte inden and bies foine Sichetenfeiten. Goethe mußte bas unaufhörliche Labeitrandlet und die arabidifigen Sobottereien des fomundigen Dabanogen in ben Rauf nehmen. Den Gerud bes feblechten Debuch ertrug er mit Gebuld; Die Angeiffe auf bas Chrifteniknen leberbot, er mit noch verwogeneren Danabopian. Giste fo hetnliche Gelegenbeit, fich, we nicht nufguffaren, bod gewife mi niben, konnte er nicht vonübergeben infien, er vermochte Bater und Freunde, bie nothwendigfinn Geschäfte m übernelitten, und fuhr mm, Bafebow begleitend, abermals von Krankfurt ab. In Ems itrefen fie Lauteten und tufantmen machtett bann die drei ibre Wefuche in der Nachbarfchaft. mainentlich auf ben Gebieffern abliger frauen, Die gar bereit waren, bie gowen bes Lages aufnunchmen. Wenn Greibe emablt, er fei guf biefer Reife mit Rragen über ben Werther gegufilt worden, fo intt er, beiläufig neftate ber Wortber befebien urft im Ottober nach biefem Ampfane; befto mehr wind er Recht haben, daß er ben Rintern bie felbiamften Manten ergüblt babe. Sein Auftreten war burdoms with und penial. "Bafedow und ich, fügt et, schienen zu welteifern, wer am Enartiaften fein fonnte". Sag und Nacht ging es luftig zu; des Schlafes genoffen fie febr woulg. Bafebow lette fich nie in Bett, fonbern beltarte manfibolid. Mandingt warf er fich aufs laner und schuntmerte, inbeffen fein Behülfe, die Feber in ber buth, Aben blieb und fingleich bereit wer, fortzuschreiben, wenn der Galberwachte seinen Gebenken wieder freien kent gab. Und gwar geschab bas in rinem bichtverschloffenen von Aaback- und Schwammer bampf erfüllten Zimmer. Goethe tangte derweile; so oft ex einen Tanz aussetze, sprang er zu Basedom hinauf, der gleich über jedes Problèm zu sprechen und zu disputiren genetzt war und, wenn Grethe dann nach Werlauf einiger Zeit wieder zum Tanze hineite, nach ehr er die Thür hinter such zuzog, den Faden seiner Abhmedlung so ruhig diktlocke unspnachen, alls warn weiter nichts gewesen wäre.

Diese Bediedung von philvsophister Grörferung mit vergenügstichem Genuß, von raftivsem Theoretistern mit wilder Sebedslust geigt um besten, in welcher Stimmung er sich befand. "Ich din vergnügt, kuserie er gegen Lawster, ich bin glöcklich; das fühle ich, und dach ist der gange Inhalt metter Frende ein vallendes Sehnen nach etwas, das ich nicht anschwend welche, nach etwas, das ich nicht anschwend verkung." Dies "Etwas" konnte ihm weber der fromme Prediger Senner noch der politatistrende Basedow geben. Der Gogenfah, in welchem er zu beiden stand, sühlt sich in dem braftischen "Diner zu Cobleng", das uns jener Zeit stammit, scharf auch bestimmt heraus.

"Prophete rechts, Prophete Pints, Das Weltfind in ber Mitten: —"

so ftand er zwischen beiden: Lavater erklärt einem Underprediger die Offenburung Johannis, erzühlt kopographische Detalls vom himmlischen Jörrsalem, und Goesbe

"— war indeg nicht weit gereift, batte ein Stiet Stilnfen anfgespetst."

Bafebow fest berweile einem Tangmeister die Ungwedmuffigkeit der Kindertaufe andeinander, und Goethe

"- behaglich unterbeffen batt' einen Sahnen aufgefreffen."

· Gbenfowenig konnte er jenes "Etwas" in Frit Jacobi finben, mit dem er im Verfolg seiner Reise rheinabwarts, in freundschaftliche, ja in leibenschaftliche Beziehung trat. Bobl mochte er in Jacobi's Schwarmerei und fein philosophisches religioles Gebnen bis auf einen gewiffen Grad einftimmen, benn bie Wertherei ber Zeit bielt ja auch ihn gefangen; wohl mochte er mit ihm in rubeloser Schwärmerei in die Racht binein schwelgen, mabrent auf bem ruhig fliegenden Rhein por ihnen bas Mondlicht gitterte, und frifch vom bergen feine neuesten Gebichte vor ihm ausftrömen; wohl eine Freundschaft mit ihm ichließen, bie er auf ber ewigen Grundlage volltommener Sympathie für fest begründet hielt, aber ber Stachel in feinem Innern, ber ibn raftlos weiter brangte, ließ fich nicht abftumpfen noch losveifen, als bis neue Erlebniffe neue Wandlungen in feiner Entwicklung vollbracht hatten. Der Jüngling Goethe ift es, ben wir hier vor uns haben, ber Jungling mit feinem titanischen Ringen und schweifenben Strebungen, nicht ber Mann, ber fich jur Rlarbeit froftallifirt hat.

Sacobi bagegen war glücklich in seinem neuen Freunde; er glaubte endlich in Goethe den Mann gefunden zu haben, beffen sein herz bedurfte, der mit seinem Einsluß ihn ftügen und leiten könne. "Se mehr ich's überdenke (schrieb er kurz darauf an Wieland), je lebhafter empfinde ich die Unmöglichkeit, dem,

ber Goethe nicht gesehen noch gehört hat, etwas Begreistiches über dieses außerordentliche Geschöpf Gottes zu schreiben. Man braucht nur eine Stunde bei ihm gewesen zu sein, nur es im höchsten Grate lächerlich zu sinden, daß er anders deufen und handeln soll, als er wirklich denkt und handelt. Hierans will ich nicht andenten, daß keine Beränderung zum Schöneren und Besseren in ihm möglich sei; aber nicht anders ist sie ihm möglich, als so wie die Blume sich antfaltet, wie die Saat reist, wie der Baum in die Höhe wächst und sich krönt.

Den gleichen Gindruck icheint Goethe's wundervolle Verfonlichkeit überall gemacht zu baben. Bu einem Briefe, ben Beinfe, ber Berfaffer bes Arbinghello, bamals an Bleim schrieb, heifit es: "Goethe war bei uns, ein schöner Junge von fünfundamangig Sahren, ber vom Wirbel bis aut Bebe Genie und Starte ift, ein Berg voll Gefühl, ein Geift woll Fener mit Ablerflügeln; ich fenne keinen Menschen in ber gangen gelehrten Gefchichte, ber in folder Jugend fo rund und fo voll von eigenem Benie gemefen mare wie er". Diefes Apollobild wird für die Goethefreunde, die fich ibn als ben talten ftattlichen Minifter, ben alten Supiter auf feinem Beimarichen Throne vorzuftellen gewöhnt haben - und bas baben bie meiften - etwas überrafchenb fein; aber es ift nicht zu überseben, bag er nicht blos jung war, wilb ins Leben hinein fturmte und feine Ablerflügel mit tuhnem Bertrauen auf ihre Kraft ichwang: er war überdies ein Rheinlander, und das raiche Bint biefes Geschlechts, leicht und feurig wie ber Bein bes Landes, floß in feinen Abern.

Go wolt bas zweifeinba Gefinen bes Innglings bannnis Befriedinung finden tounde, fund er fie in Spingia. In feftred Baters Bibliothel war eine Meine Gerift gegen Gub nogn, eine von jenen wielem thörichten "Bibertegungen", Die der Mangel an Berfienduth bes Softems bes großen Juben Bewogenernfen bat. Diefes Buchtein feboch machte feinen Ginbeud auf ihn, meil er überhandt Controverfen nicht liebte, enbem er immer vortog, von bem Monicon an erfebren, wie er bachte, als von einem andem zu horen, wie er hatte bem ten follen. Doch veranlagte es ihn, ben Artitet Spinoza in Baple's Boeterbuche wieber burchmisfen, bon er beim mit Recht -- erbarmlich fant. Auch bie philosophischen Cofteme, meinte er, follten nach ihren Früchten beurihelt worben, und ba konnte er bie allgemeinen Bermunichungen gegen bie Philosophie eines Spinoga unemdotte für gevecht gelben luffen. Er machte fich baber on bie nachgelaffenen Werte Stiregais, und die Beenbigume und Khurbeit, die darans there ihn gekommen, trug er woch longe in bankbaver Erknwenng. An den Bertehr mit Jakobi antinkofent, fcpreibt er: "Die Gobanten, die mir Jaeobi mittheilte, entsprangen unmitbelbar ens feinem Goffid, und wie eigen war ich burdbrungen, als er mer, mit unbebingtem Bertrauen, Die thofften Geelenforberungen nicht verhehlte. - Aus einer fo wunderfannen Bereinsgung von Bebliefuth, Leibenschaft und Ibeen konnten auch ffte mich wur Borahnungen entspringen beffen, was mie vielleicht tiluftig bentlicher werben follte. Studicherweise batte ich mid auch fcon von biefer Geite wo nicht gebilbet, bod bearbeitet und in mich bas Dafein und bie Dentweise eines aufrevordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur umpollfiliably und wie auf den Want, aber ich empfand baron bech fellen bedeutenbe Birflungen. Diefer Boift, ber fo entfichisben auf mid wirkte, und ber auf meine ganze Dentweife to grofien Giofftufg liaben follte, wer Spin oga. Rachbein ich mich nantic in aller Welt um ein Bistungsmittel meines wurbestiden Befens vergebens umgefeben hatte, geweth ich achlich an bie Cthit biefes Mannes. Bas ich mir and ben Werke mag berankgelefen, was ich in baffelbe mag bineingetefen baben, bavon wuffte ich beine Rodenfchaft qu geben, gerung to fant bier eine Breubigung meiner Belbenfcaften. es thien fich mir eine große und freie Andficht über bie fantiche und fettliche Welt aufanthum. Was mich aber betombors on the foffette, war bie grangenlose Uneigenwährigkeit, bie aus tebem Same bervorleuchtete. Sones wunderliche Wort: "Ber Gott pecht hebt, muß nicht verlamgen, daß Gott ibn wieden lieben, mit alten den Borderfaten woment es tubt. mit allen ben golgen bis bavaus entspringen, erfüllte mein games Ruchbenten. Uneigenwichig zu fein im allem, am uneigennütigften in Liebe und Armubichaft, war meine botofte Buft, meine Manime, meine Ausübung, fo bag tenes freche foktere Wort "Wenn ich bich liebe, was gelit's Dich an?" mir rocht aus bem Bergen gesprochen ift. Nebrigens mone and hier nicht verkannt werben, baß eigentisch bie innigften Berfeindungen nur aus bom Entagengefehten folgen. Die alles ausgesichenbe Rube Spinoza's contraftiete mit meinem alles ansvegenden Streben, feine mathematikhe Methode war das Widerlviel meiner poetifchen Ginnes- und Darftellungs-

weife, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man fittliden Gegenständen nicht angemeffen finden wollte, machte mich zu feinem leibenschaftlichen Schuler, zu feinem entichiedenften Berehrer. Geift und Berg, Berftand und Ginn fuchten fich mit nothwendiger Bablvermandticaft, und durch Diese tam die Bereinigung ber verschiedenften Befen gu Stande. Run mar aber alles in der erften Birtung und Gegenwirtung, gabrend und fiebend. Frit Jacobi, ber Grite ben ich in dieses Glend hinein bliden ließ, er, beffen Natur gleichfalls im Liefften arbeitete, nahm mein Bertrauen berzlich auf, erwiederte baffelbe und fucte mich in feinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechlich geiftiges Bedürfniß, auch er wollte es nicht burch frembe Gulfe beichwichtigt, sondern aus fich felbft berausgebildet und aufge-Mart haben. Bas er mir von bem Buftanbe feines Gemuthes mittheilte, kounte ich nicht faffen, um fo weniger, als ich mir keinen Begriff von meinem eigenen muchen kounte. Doch er, ber in philosophischem Denken, selbst in Betrachtung des Spinoza, mir weit vorgeschritten war, suchte mein bunkles Beftreben zu leiten und aufzuflaren."

Mit so großer Verehrung aber er ben Spinoga auch studirte, spftemathisch trieb er dies Studium nicht. Die mathematische Form, in welche dieser Denker den Granit seimer Gedanken gegoffen hat, war für einen so ungeduldigen, abspringenden, unmathematischen Ropf wie Goethe ein mußbersteigliches hinderniß. Aber ein Studium kunn sehr unspftematisch und doch sehr fruchtbringend sein; eine einzige Wendung kann befruchten, wenn sie auf den rechten Boben fällt.

Geneth hat jeben es an fich erlebt, baff ein Gebante, ben inn gang vereinzett, gang zufällig aufgeftofien, ben bauernbften Einfuß auf feinen Geift goubt hat. Für mich perfonlich ift die mfällige Anführung eines Sabes aus Spingag ein Greignist gewesen, und bis auf ben beutigen Tag erinnere ich mich ber Stelle, we ich ihn las, und ber formlichen Revolution, die er in meinen Gebanten bervorbrachte. Kun Geethe genügten einige wenige Ibeen Spinoza's, um feinem Beifte Richtung zu geben. Spinoza wurde fur ibn, was Rant fun Schiller: nur baft biefer - ein daratteriftifder Unterfebied ber beiben Geifter - feinen Philosophen fustematifc findirte und beffen Lehre sustematisch zu reproduziren judite.

Bei ben spingzistischen Studien beschäftigte ibn ein dunkler Dring, mit bem Chriftenthum in's Rlore ju tommen. Der Einfluß von Arandoin von Alettenberg brachte ibn in ein nahes Werhaltnif au ber Brübergemeinde, in der ihm Lehre und Lebon der erften Chriften auf's Neue verwirklicht ichien: mit seiner gewohnten Leidenschaftlichkeit ftudirte er ihre Geichichte und gehre, und ichon lieft er volle Betehrung haffen. ale die Entdeckung, eine wie weite Kluft zwischen ihnen lag. fone Juneigung abfählte. "Bas mich von ber Brubergemeinbe, lo wie von andern werthen Christenseelen absonderte, fagt er, war baffelbe, worüber die Kirche schon mehr als einmal in Spaltung gerathen war. Ein Theil behauptete, daß die meniciliche Ratur bund ben Gunbenfall bergestalt verdorben ti, daß guch bis in ihren innersten Kern nicht bas minbeste Gute am ihr m finden, befibalb ber Menich auf feine eigenen I,

Kräfte burchaus Verzicht zu thun und alles von ber Gnabe und ihrer Einwirkung zu erwarten habe. Der andere Theil gab zwar die erblichen Mängel der Menschen sehr zu, wollte aber der Natur inwendig noch einen gewissen zu, wollte aber der Natur ingestische Gnade belebt, zu einem zugestehen, welcher, durch göttliche Gnade belebt, zu einem frohen Baume geistiger Glückseligkeit emporwachsen könne. Bon dieser letztern Ueberzeugung war ich aufs innigste durchdrungen, ohne es selbst zu wissen, obwohl ich mich mit Mund und Feder zu dem Gegentheil bekannt hatte; aber ich dämmerte so hin, das eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen."

All' biefer Streit um religibse Meinungen konnte ibm indeß seine Liebe zu ber heiligen Schrift und zu bem Stifter ber driftlichen Lehre nicht rauben; er bilbete fich ein Chriftenthum zu eigenem Privatgebrauch, und ba alles, was er mit Liebe in fich aufnahm, fich fogleich zu einer bichterischen Form anlegte, so ergriff er ben wunderlichen Ginfall, die Geschichte bes ewigen Juben, bie sich ihm schon früh burch bie Bolksbucher eingeprägt hatte, episch zu behandeln. er fich die gabel gebildet und welchen Ginn er ihr untergelegt, erzählt er felbst: "In Serufelem befand fich ein Schufter, bem bie Legende ben Namen Abasverus giebt. Ru biefem hatte mir mein Dresbener Schufter bie Gruntguge geliefert. Ich hatte ihn mit eines handwerksgenoffen, mit bans Sachfens Geift und humor beftens ausgeflattet, und ihn durch eine Neigung zu Chrifto veredelt. Beil er nun, bei offener Berkftatt, fich gern mit den Borübergebenben unterhielt, fie nedte und, auf Gotratische Beise, jeben nach feiner Art anregte, fo verweilten die Nachbarn und andre vom Bolt gern bei ihm, auch Pharifaer und Sabbugaer fprachen zu, und begleitet bon feinen Jungern, mochte ber Heiland felbst wohl auch manchmal bei ihm verweilen. Schufter, beffen Ginn blos auf bie Welt gerichtet war. faßte boch zu unserem herrn eine besondere Reigung, bie fich hauptfächlich baburch außerte, bag er ben hoben Mann, beffen Ginn er nicht faste, ju feiner eigenen Dent- und Sanbels. weise bekehren wollte. Er lag baber Christo fehr inftanbig an, boch aus der Beschaulichkeit hervorzutreten, nicht mit folchen Müßiggangern im ganbe herumzuziehen, nicht bas Bolf von ber Arbeit hinweg an fich in die Ginobe zu locken: ein verfammeltes Bolt fei immer ein aufgeregtes, und es werbe nichts Gutes barans entftehen. Dagegen fuchte ihn ber herr von feinen boberen Unfichten und 3meden finnbildlich zu belehren, bie aber bei bem terben Manne nicht fruchten wollten. Daber, als Chriftus immer bebeutenber, ja eine öffentliche Perfon marb, ließ fich ber mobimollenbe Sandwerter immer icharfer und heftiger vernehmen, ftellte vor, daß hieraus nothwendig Huruben und Aufftande erfolgen, und Chriftus felbft genöthigt fein wurde, fich als Parteihaupt zu erklaren, welches boch unmöglich feine Abficht fei. Da nun ber Berlauf ber Sache wie wir wiffen erfolgt, Christus gefangen und verurtheilt ift, fo wird Ahasverus noch heftiger aufgeregt, als Judas, ber icheinbar ben herrn verrathen, verzweifelnb in die Berkftatt tritt, und sammernd seine mißlungene That ergablt. Er fei nämlich, fo gut als bie klügften ber übrigen Anhanger, feft überzeugt gewesen, daß Chriftus fich als Regent und Boltshaupt erklären werde, und habe bas bisher unüberwindliche 20 \*

Banbern bes herrn mit Gewalt zur That nötbigen wollen, und benbalb bie Priefterschaft zu Thatlichkeiten aufgereigt, welche auch biefe bisher nicht gewagt. Bon ber Junger Geite fei man auch nicht unbewaffnet gewesen, und wahrscheinlicher Beife ware alles ant abgelaufen, wenn ber herr fich nicht felbit ergeben und fie in ben tranzigen Auftanden auruckgelaffen batte. Abasverus, durch diese Erzählung keineswegs anr Dilbe geftimmt, verbittert noch ben Buftand bes armen Exapostels, so bag biefem nichts übrig bleibt, als in ber Gile fic aufzuhängen. Als nun Sejus vor ber Werkstatt bes Schufters vorbei jum Cobe geführt wird, ereignet fich gerabe bort die befannte Scene, daß ber Leibenbe unter bet Laft bes Rremes erliegt, und Simon von Greene baffelbe weiter zu tragen gezwungen wird. Sier tritt Abasverus bervor, nach bart verftundiger Menfchen Art, Die, wenn fie jemand durch eigne Schuld ungludlich febn. tein Mitleid fühlen, ja vielmehr burch ungeitige Gerechtigkeit gebrungen, bas lebel burch Borwurfe vermehren; er tritt beraus und wiederholt alle früheren Warnungen, die er in heftige Befculbigungen verwandelt. wom ihn feine Reigung für den Leibenben ju berechtigen icheint. Diefer antwortet nicht, aber im Angenblide bebertt bie liebende Beronica bes Seifands Gesicht mit bem Tuche, und da sie es wegninunt, und in bie Gole kalt, erblickt Ahasverus barauf bas Antlit bes Herrn, aber teineswegs bes in Gegenwart leibenten, fondern eines herrlich Berlierten und bimmtifches leben Ausstramenben. Geblenbet von biefer Erfceinung wendet er die Augen weg. und vernimmet bie Worter die wandelft auf Erten. bie du

mich in biefer Gestalt wieder erblicht. Der Betrossene kommt erst einige Zolt nachher zu sich setost zuruck, sindet, da alles sich zum Gerichtsplatz gedrängt hat, die Strassen Jeunsalems de, Unruhe und Sohnsucht treiben ihn fort und er beginnt seine Wanderung."

Ausgeführt hat Goethe blefen Plan nicht; er trug ihn lange mit fich herum und noch in Stalten dachte er daran, ihn wieder aufzunehmen, aber es blieb eben beim Entwurfe, da zu bem innern Drange tein gestaltendes äußeres Griebniß sich gesellte.

Noch ein anderer Gegenstand, ber auch mobl eine forgfaltige Ausführung verbient hatte, beschäftigte ihn in biefer Beit reichsten Strebens. Es war der Prometheus, über den er fich folgenbermaßen ausspricht: "Das gemeine Menschenschickfal, an welchem wir alle zu tragen haben, muß benjenigen am ichwerften aufliegen, beren Seiftestrafte fich früber nnd breiter entwickeln. Bir mogen unter bem Schut von Eltern und Berwandten emportommen, wir mogen uns an Geidwifter und Freunde anlehnen, burch Befannte unterhalten, burch geliebte Personen beglückt werben, jo ift boch immer bas Rinal, baf ber Menfc auf fich nurudgewiesen wird, und es febeint, es habe fogar bie Gottheit fich fo gu bem Menichen geftellt, baff fie beffen Chrfurcht, Intranen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerabe im bringenben Angenblick, erwiebern fanu. Ich hatte jung genug gar oft erfahren, buf in ben butfsbeburftigften Momenten uns gugernfen wied : "Arzt, bilf bir felber!" und wie oft hatte ich nicht schmerzlich auffeußen muffen: "ich trete bie Relter allein." Sindem ich mich alfo nach Bestätigung ber Gelbftständigkeit umfah, fand ich als bie ficherfte Bafe berfelben mein probuttives Talent. Es verließ mich feit einigen Jahren teinen Augenblid; mas ich wachend am Tage gewahr murbe, bilbete fich fogar öfters Nachts in regelmäßige Traume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir entweder ein wunderliches neues Gange, ober ber Theil eines ichon Borhandenen. Bewöhnlich ichrieb ich alles zur frühften Tageszeit; aber auch Abends, ja tief in die Nacht, wenn Wein und Geselligkeit die Lebensgeifter erhöhten, konnte man von mir fordern was man wollte; es tam nur auf eine Gelegenheit an, bie einigen Charafter hatte, so war ich bereit und fertig. Bie ich nun über biefe Naturgabe nachbachte und fand, daß fie mir ganz eigen angehöre und burch nichts Frembes weber begünftigt noch gehindert werden konne, fo mochte ich gern hierauf mein ganges Dafein in Gebanten grunden. Porstellung permandelte fich in ein Bild, die alte mythologifche Rigur bes Prometheus fiel mir auf, ber, abgesonbert pon den Göttern, von feiner Bertftatte aus eine Belt be-3ch fühlte recht gut, bag fich etwas Bedeutenbes nur reproduziren laffe, wenn man fich ifolire. Deine Sachen, Die so viel Beifall gefunden hatten, waren Rinder ber Ginfamteit, und fettbem ich zu ber Welt in einem breitern Berbaltniß ftand, feblte es nicht an Rraft und Luft ber Erfinbung, aber die Ausführung ftodte, weil ich weder in Profa noch in Bersen eigentlich einen Stil hatte, und bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem ber Gegenstand war, immer wieder von vorne taften und versuchen mußte. Indem ich

mun hierbei bie Gulfe ber Menichen abzulehnen, ja auszufoliegen hatte, fo fonderte ich mich, nach Prometheifder Beifd. auch von ben Gottern ab, um fo natürlicher, als bei meinem Sharafter und meiner Dentweise Gine Gefinnung febergeit die übrigen verschlang und abstieß. Die gabel bes Prometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand ichnitt ich mir nach meinem Buchse zu, und fing, ohne weiter nachgebacht zu baben, ein Stud zu fcreiben an, worin bas Diftverhaltniß bargeftellt ift, in welches Drometheus au bem Beus und ben neuern Göttern gerath, indem er auf eigne Sand Menichen bilbet, fie burch Gunft ber Minerna belebt, und eine britte Dynastie ftiftet. Und wirklich batten bie jest regierenden Gotter fich ju beschweren vollig Unfache, weil man fie als unrechtmäßig zwischen bie Litanen: und Menschen eingeschobene Befen betrachten tounte. Bu biefer feltfamen Composition gehört als Monolog jenes Gebicht, bas in ber beutschen Litteratur bebeutend geworben, weil badurch veranlant. Leffing über wichtige Puntte bes Dentens und Empfinbens fich gegen Jacobi erklärte."

Bon biefem Promethens besitzen wir nur ein Bruchstütt, aber es ist ausgezeichnet genug, um uns mit Bedauern zu erfüllen, daß es unvollendet geblieben. Es ist ein Bruchstütt wie der Torso des Thesens, genügend um die Größe des Künstlers zu zeigen, wenn auch der Beschauer nicht ganz befriedigt wird. Großartig im Entwurf, einsach im Stil, von tiefen Gedanken durchleuchtet, wurde das Wert ein Muster der Anwendung eines antiken Symbols auf moderne Ge

danken geworden schu, nicht die müßige Datstellung eines längsvergangenen Ginnbens.

Mit dem Prometheus des Alescholus hat der gueiheiche Loine Alchnüchkeit. Der gviechliche Latun ift fiolz auf seine Achai:

Bewußt gefrevellt hab' ich und bekenn' es lant!
wilein er weistlagt zugleich über seine sinwiichen und geistigen Beiben. Die ganze Aragobie ist ein wilber Andbruch des Schnwyses. Mit den ersten Worten, die er andsprüht, wirst er seinen lauten Gram in die Lüste; er rust den göttlichen Reiher an und die raschen beschwingten Winde, die Quellen der Ströme und die lachenden Wogen des Oceans, die allgemeine Mutter, die Erde, und das allschende Ange, die Sonns, zu schauen, was er, ein Gott, erdulde. Und in den Schlinfworten athmet dusselbe Gossibil; er tramert liber die Onnelen der Gegenwart und der Aufunst:

Schwerfeufgend empfinb' ich die jegige Peiu, Aub die kommenbe Roth!

Der Sitan bei Goethe außert keine Rlage. Sein Trot ift nicht prahlerisch, aber unbezwinglich und erhaben. Seine Berachtung gegen Zeus granbet sich auf die Erkentnis, daß und biefer einer höheren Racht unterworfen ist, -- bem Schillfal:

"Behl" ruft er,

## 3d biene wicht Bafallent

In dieser Beziehung gleicht er dem glorreichen Diamen, wie ihn Shellen in seinem entsesseln Vrometheus zweichnet hat, der auf die Warnung Mercurd über die bevorstehenden Jahre des Elends ruhig und groß erwidert:

## Bielleicht, buß tein Gedante fie erneift ----

Darauf ruht seine Sicherheit. Er weiß, das Reich der Tyrannei muß enden, und er erwartet bleses Ende.

Auch bei Aeschylus weiß Prometheus freilich, daß Zeus fallen muß; er sieht seine Befreiung voraus, und weil er sie voraus sieht, ist er entschlossen, sein Schicksel zu tragen, wie er kun, denu es ist vergeblich, gegen das Geschick zu kömpfen". Aber die Kenntniß des Ausgangs und die Philosophie, die ihn Ergebung lehrt, halten ihn dennach nicht ab, zu klagen. Und dies ist echt griechtsch. Hamer läst selbst den verwundeten Mars vor Schwerzen schweize und Sombolies füllt seinen Philostet mit den Klagelauhen des physischen Leibens; den Griechen waren unsere modernen Bezgriffe über das Weibische der Klage völlig fremd.

Der Prometheus Shelley's zeigt nie eine Schmäche. Er fteht als bas hohe Sbent bes Dutbers ba:

Die Ewigkeit des Schmerzes zu ertragen; Berbrechen zu vergeben, sinsterer Als Nacht und Tod; der Allgemalt zu tropen; Zu lieben und zu harven, die die hoffnung, Was sie ersehnt, aus seinem Grabe ruft; Und nie zu wanken, nimmer zu bewein.

Das ift großartig; aber noch weit großartiger ift die Auffaffung Goethe's, beffen Litun bas Bewußtsein hat, daß er ein Gott ift und baß ihm, wenn er sich selbst nur treu bleibt, keine Gewalt seinen Besitz an Leben und thätiger Kraft verkummern ober vernichten kann:

Das, was ich habe, können fie nicht rauben, Und was sie haben, mögen fie beschützen; hier Mein und Dein, Und so sind wir geschieden.

Epimetheus.

Bie vieles ift benn Dein? Prometheus.

Der Rreis, ben meine Wirksamkeit erfüllt.

Das ist eine tiefe Wahrheit, in ergreisender Beise ausgesprochen. Gine göttergleiche Energie offenbart sich nur im Schaffen; was wir hervorbringen, das sind wir; unsere Kraft sindet ihr Maß an unserm bilbenden Bermögen. Darum ist Prometheus' Berachtung gegen den Müßiggang und den Mangel der schöpferischen Thätigkeit bei den Göttern eben so tief als unwandelbar.

Bebede Deinen himmel, Zeus, Mit Wolfenbunft, Und übe, bem Knaben gleich, Der Difteln töpft, An Sichen Dich und Bergeshöh'n; Mußt mir meine Erbe Doch laffen steh'n Und meine hütte, die Du nicht gebaut, Und meinen heerb, Um deffen Glut Du mich beneideft.

3ch kenne nichts Aermeres Unter ber Sonn', als euch, ihr Götter! Ihr nähret kummerlich Bon Opfersteuern Und Gebetshauch Eure Majeftat, Und barbtet, wären Nicht Kinder und Bettler Hoffnungsvolle Thoren.

Wer half mir Wiber ber Titanen Uebermuth? Wer rettete vom Tode mich, Bon Sclaverel? Haft Du nicht Alles felbst vollendet, heilig glübend herz? Und glübtest jung und gut, Betrogen, Reitungsbank Dem Schlafenden ba droben.

3ch Dich ehren? Wofür? haft Du die Schmerzen gelindert Je des Beladenen? Saft Du die Thränen geftillet Je des Geängsteten? hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schidsal, Reine Serrn und Deine?

Sier fig' ich, forme Menschen Rach meinem Bilbe, Ein Geschlicht, bas mir gleich sei Zu leiben, zu weinen, Zu genießen und zu freuen fich Und Dein nicht zu achten Wie ich!

## Siebenter Abschnitt.

## RILL.

"Noch eins, was mich gludflich macht, find bie vielen Menfchen, bie von allerlei Enben meines Baterlandes, zwar freilich unter vielen unbebeutenben, unerträglichen, in meine Gegend zu mir tommen, manchmal vorübergeben, manchmal verweilen. Man weiß erft, bag man ift, wenn man fich in Andern wieberfindet". Go fcbrieb Goethe an Die Grafin Auguste von Stolberg, mit ber er burch Briefwechsel eines jener romantischen Freundschaftsverhaltniffe angefnupft batte, wie fie fast alle berühmten Manner bann und wann im Leben ichließen. Diefer Briefwechsel gebort zu ben sprechenbften Belegen, die wir über feinen geiftigen Buftand befigen, und follte von jedem gelesen werben, ber ben Ion seiner Selbstbiographie zu berichtigen winfcht. Bor allem ift er ber Trager feiner bin - und bermogenben Gefühle fur Bili, bas Beib, bas er nach feiner Berficherung gegen Edermann mehr geliebt bat, als irgend ein anderes. "Sie war in ber That die Erste, die ich tief und wahrhaft liebte. Auch tann ich fagen, daß fie die Lette gewesen; benn alle kleinen

Reigungen, die mich in der Kolge meines Lebens berührten. waren mit jener ersten verglichen nur leicht und oberflächlich." Es giebt teine Versicherung Goethe's in Angelegenheiten bes Gefühle, ber ich einen beftimmteren Biberipunch entgegenfeten wurde. Sa, man konnte fich versucht fühlen, au beaweifeln, bag er ben Ausspruch wirflich gethan hat, wenn man nicht berücksichtigen müßte, wie leichtfinnig oft im Geiprache folde Aeuferungen über bie Bergangenheit hingeworfen werben, und mit welcher eigenthumlichen Innigfeit ihm im bochften Alter die Erinnerung an feine Sugendgefühle ergreifen mußte. Was ihn auch veranlagt haben mag, jene Berficherung zu geben, fie laft fich mit gutem Grunde beftreiten. Ich febe feine Spur bavon, bag er Lili mehr geliebt hatte als Krieberiken; und wir werben fpater entschiedene Beweise finden, daß feine Liebe ju Frau von Stein und zu feiner Frau - wenigstens im Aufang - viel tiefer und nachhaltiger gewesen ift. "Meine Neigung zu Lili", fagte er zu Edermann, "hatte etwas fo Delicates und etwas fo Eigenthumliches, bag es jest in ber Darftellung jener fomerglich gludlichen Epoche, auf meinen Stil Ginfluß gebabt bat. Wenn Gie kunftig ben vierten Band von Wahrbeit und Dichtung lefen, fo werben Gie finden, baß jene Liebe etwas ganz anderes ift, als eine Liebe in Romanen."

Nun, der vierte Theil von Wahrheit und Dichtung ist in jedermanns händen, und man muß ein eigenthüntliches Ahnungsvermögen besitzen, wenn man eine tiefe Leidenschaft darin entdecken will. Roch nie hat ein Dichter eine kältere Liebesgeschichte geschrieben. Es fehlt an jeder Erregung, um bie Sprache zu erwärmen und die Darstellung zu verklaren; es sehlt fast ganz an der Erinnerungstraft der Liebe, die alle Einzelheiten zu einer fortlausenden Geschichte verwebt; ja es wird einem schwer, die Geschichte überhaupt herauszusinden. Er scheint jeden Borwand zu ergreifen, um die Erzählung durch allgemeine Betrachtungen oder durch Charakterzeichnung anderer Personen zu unterbrechen; er redet von sich selbst als "dem Jünglinge, von dem wir und unterhalten!" — er spricht von ihr und ihrem Kreise in der oberstächlichsten Art, und die Gesühle, die ihn bewegten, muß man zwischen den Zeisen lesen.

Es ift inbeffen fehr richtig, daß die Liebe, die hier gezeichnet wird, von ber Liebe in Romanen verschieben ift. In Romanen wird, bis zu welchem Grabe ber Sollheit auch bie Schriftfteller bas Ibeal ihrer Leibenschaft erhöhen mogen, wenigstens burdweg die eine Wahrheit gepredigt, bag wir Leib und Leben, Berg und Beift, alle Bunfche und 3wede, allen Ehrgeiz und alle Rlugheit für die Bebe opfern, daß wir unfer ganges Sein mit bem bes Anbern verfcmelgen muffen, um in ber Bereinigung über uns felbft erhoben ju werben.' Lieben heifit einen Genoffen ber Geele mablen und mit ihm die gefahrvollen Schluchten und verworrenen Pfate bes Lebens burchwandern; fich gegenseitig unterftugen, wenn Abgrunde ben Weg umftarren, fich gegenseitig ermuntern, wenn er rauh und mit hinberniffen überbeckt ift, und fich mit einander freuen, wenn reiche, weite Ebenen und fonnige Abbange bas Reifen gur Wonne machen und in ber fillen . Ferne ben Ruheplat blicken laffen, bem wir alle in biefer Belt zuftreben.

Es war nicht eine solche Bereinigung, die er bei Eils suchte; es war nicht eine solche Hingebung seines Wesens, die ihm ihre Liebe zu einem so ruhelosen Glücke machte. Während dies sechszehnjährige Kind, in aller Unbarmherzigteit ihrer Mächenschönheit, im stolzen Bewußtsein ihrer Macht, sein unbeständiges Herz mit den Lockungen leidenschaftlicher Sehnsucht in Vesselle schlug, ließ sie seine Seele unberührt, wie sich aus der folgenden Erzählung zur Genüge ergeben wird.

Anna Elisabeth Schönemann, als Elli unsterblich geworben, war die Tochter eines großen Banquiers in Frankfurt, der in dem glänzenden Stil eines Handelsfürsten lebte. Sie war sechzehn Jahre alt, als Goethe sich in sie verliebte. Das Alter ist bezeichnend. Es war ungefähr das Alter Friederikens, Lotte's, Anna Sibylla's und Maximiliamens; ein Alter, wo die Mädchen einen Zauber der Gestalt und des Reizes, der Schönheit und der Frische besitzen, den auch der nicht leugnen wird, der die höheren Borzüge eines entwickelten Beibes vollkommen empsindet. Es ist Poesie in diesem Alter, aber keine Tiefe, keine Durchbildung des Charakters. Man denke sich den weltumsassenden Geist des Verfassers eines Götz, eines Faust, eines Prometheus, eines Wahomet zugesellt dem Geiste eines sechzehnsährigen Mädchens.

Auch war Lili's Charafter keine Ausnahme von ber Regel. Jung, graziös und reizend war fie eine entschiedene Kokette. In der ersten Zeit ihrer Bekanntschaft, in einer jener amunthigen Stunden, wo die Selbstundt sich aufschliest und die Liebenden stolz darauf sind, ihre Fehler zu beseinnen, snetünlich nicht ohne auf eblere Eigenschaften hinzubenten) erzählte ihm Kili die Geschichte ihred Lebend; erzählte ihm, wie flatterhaft sie gewesen; erzählte ihm endlich, daß sie auch au-ihm ihre Künste versucht und die Strafe gesunden habe, indem sie selbst umstrickt worden sei. Armida fand sich ihmerseits in Rinaldo's Fessen, aber Rinaldo solgte ihr in die Jaubergärten, mehr aus Rengierde und Lust des Abanteners als aus Liebe.

Es lag ein wefentlicher Gegenfat in ihren Lebensverhalt niffen und zu ber vornehmen Gofollichaft in bem Saufe bes Banquiers paste ber wilde Jüngling bundans nicht, bessen Gebanken ber Natur und ber schrankenlosen Freiheit juge mandt waren. "Wenn Sie fich, meine Liebe", schreiht er an Anguste won Stolberg, neinen Goethe vorstellen tonnen, ber in aatonietem Rock und fouft auch von Rovf zu Kufie in leiblich confistenter Galanterie, umleuchtet vom bedeutungs losen Prachtglange ber Wandleuchter und Aronauleuchter, mitten unter allerlei Leuten, von ein paar schänen Augen am Spieltische gehalten wird, ber in abwechseinder Baftreuung ans ber Gesellschaft ins Concert und von ba auf den Ball getrieben wird und mit allem Sutereffe des Leicht. finns einer niedlichen Blonding den hof macht: fo haben Gie ben genenwärtigen Kaftmachts-Grethe". Das nachliebende Gebiet schildert Lill's Aanbestraft und fein eigenes Unbehagen.

**Marg**m ziehst: du mich unwiderstehlich Nohl in jene: Prachet War ich guter Iunge nicht so sedig In der öben Racht?

heimlich in mein Zimmerchen verfchloffen Lag im Mondenschein,

Gang von feinem Schauerlicht umfloffen, Und ich bammert' ein;

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft,

hatte ganz bein liebes Bild empfunden Lief in meiner Bruft.

Bin ich's noch, den du bei foviel Lichtern An dem Spieltisch haltft? Oft fo unerträglichen Gesichtern

Gegenüber ftellft?

Reizender ift mir des Frühlings Blüthe Nun nicht auf der Flur; Bo du Engel bift, ift Lieb' und Gute, Wo du bift, Ratur.

Der wahre Goethe wird von ihm selbst in seinem Briefe an die Stolberg ganz anders gezeichnet. "Aber nun giebt's noch einen, der im grauen Biberfrack und dem braunseidenen Halstuch und Stiefeln, der in der streichenden Februarlust schon den Frühling ahnt, dem nun bald seine liebe weite Welt wieder geöffnet wird, der, immer in sich lebend, strebend und arbeitend, bald die unschuldigen Gesühle der Jugend in kleinen Gebichten, das kräftige Gewürze des Lebens im mancherlei Dramen, die Gestalten seiner Freunde, seiner Gegenden und

seines geliebten Hausraths mit Kreibe auf grauem Papier nach seiner Weise auszudrücken sucht, weder rechts noch links fragt, was von dem gehalten werbe, was er machte, weil er arbeitend immer eine Stuse höher steigt, weil er nach keinem Ideale springen, sondern seine Gefühle sich zu Kähigkeiten, kämpfend und spielend, entwickeln lassen will". Hier kingt die ächte Saite an. Jur Poeste geboren, aber nicht geschaffen, sein Leben in Ballsalen und in den Bemühungen um eine hühsche Blondine hinzubringen, die mit ihm und andern kokettirt, sühlt er, daß seine Leidenschaft eine Thorheit ist. Wenn aber ein Mann das fühlt, dann mag ihn wohl Cupido auf die Schulter geklopft haben, aber ich stehe dafür, daß sein Herz noch gesund ist". Man lese das solgende Gedicht und sehe ihn darin mit sich kämpfen:

Berg, mein berg, mas foll bas geben? Bas bedranget bich fo febr? Welch' ein frembes neues leben? 3ch erfenne bich wicht mehr. Beg ift Alles mas bu liebteft, Weg warum bu dich betrübteft. Beg bein fleiß und beine Rub' -Ach wie tamft du nur dazu? Seffelt bich die Jugendblutbe, Diefe liebliche Geftalt. Diefer Blid voll Treu' und Gute . Dit unenbiider Gewalt? Bill ich rafch mich ihr entzieben, Dich ermannen, ihr entflieben, Subret mich im Augenblid Ach! mein Weg zu ihr gurud.

Andran diefen Zauberfäbchen,
Das sich nicht zerreifen lüßt,
Sält das liebe lose Mädchen
Mich so wieder Willen fest;
Wuß in ihrem Zauberkreise
Leben nur auf ihre Weise.
Die Berändrung ach wie groß!
Liebe, Liebe, laß mich loß!

Etti ködettirte, und ihre Kodetterie scheint seine Leibenschaft auf einige Zeit abgekühlt zu haben, obwohl sie sie wieder zu entstammen wußte. Sie behandelte ihn, wie er das arme Käthchen in Leipzig behandelt hatte; und wie er in Leipzig feine Gelebnisse in der "Laune des Berliedten" dramatisitet, so dramatisitet er hier die neue Erfahrung in einem Singspiel, Erwin und Elmire, worin die Gefallsucht einer Geliedten den Liebhaber zur Berzweislung bringt, — eine Warnung sur Lilt, die wie es scheint nicht ganz ohne Wirkung blieb.

Richt allein von ihrer Unüberlegtheit, sondern auch von den Neberlegungen der beiderfeitigen Eltern hatte er zu leiden. Die Heirath konnte keinem der beiden häuser zusagen. Die Tochter des Banquiers, hoffte man, sollte in eine reiche oder ablige Familie heirathen; ein Dichter, der einem zwar wohlhabenden, doch keineswegs hervorragenden Hause angehörte, war nicht gerade der Bräutigam, den man sich wünschte. Auf der andern Seite war der stolze und steise alte Kath durchaus nicht glicklich in der Aussicht, eine elegante Beltdame zur Schwiegertochter zu bekommen. Cornelia, die ihren Bater und sein pedantisches Besen kannte, ihreb mit hestisselt gegen die Verlobung. Merch, horn

und andere Freunde waren einer: so ungleichen Berbindung auf's entschiedenste entgegen. Aber dese Bersuche, die Liebenden zu trennen, dienten natürlich nur bazu, sie um so

enger zu vereinigen.

Ein gewiffes Kräulein Delf wuste, Die Ginmanbe zum Schweigen zu bringen und bie Buftimmung beiber Familien au erlangen. "Wie fie es begonnen, wie fie bie Schwierigkeiten, die fich ihr entgegenstellen mochten, beseitigt; --- genug, fie trat eines Abends zu uns und brochte; uns bie Ginwilligung. Gebt euch die Sande, rief fie mit ihrem pathetifc gebieterischen Wefen. Ich ftand gegen Bill über und reichte meine hand bar; fie legte die ihre, war nicht zenbernd, aber boch langfam binein. Nach einem tiefen Athembolen fielen wir einauber lebhaft beweat in die Arme". Gine förmliche Berlobung scheint nicht ftattgefunden gu baben Ueberhaupt veranderte, soviel man fieht, die erlangter Ginwilligung die Ansichten der Frounde und Berwandten in feiner Beife. Je naber bie beirath rudte, befto ummöglicher: erschien fie. Für Goethe genügte, nachdem bie erfte Aufwallung ber Freude vorüber war, ber bloffe, Gebaute ber Beirath, um ihn unbehaglich zu machen und fein Gefühl für bie Ungleichheit ber Berhaltniffe zu scharfen. Die Antunft ber beiben Grafen Stolberg, ihr Borfcblag, fie auf eine Reise durch, die Schweiz zu, begleiten, gab ihm einerfente idulbigung, um fich von feiner Braut loszupeiheng gestambaranf au. einen Berinch zu machen, ob er Bili entbahren Bung!"

Che wir, ihn auf biefen Reise begleiten, muffen wir nach einen Mick gurudwerfen und einige Einzelbeiten über feine

Rebenkweise nachholen, die bei der Darstellung des Verhältnisses mit Ein übergangen worden sind. Die Normittage waren der Poesie geweiht, die Mittagszeiten der Rechtswisfenschaft. Poesie war die Lebensluft für sein Herz. In ihr stühte er Ausucht gegen die Last unerträglicher Widersprüche. "D wenn ich jeht nicht Dramas schriebe, ich ginge zu Grunde", schreibt er an Auguste von Stolberg. Unter diese Dramen gehört Stella, für die der Duchhändler, wie wir aus einem Briefe von Merck ersahren, zwanzig Thaler bot. Welch' einen Eindruck gewährt uns das in den Zustand der Sterratur: dem Bersasser zweier staunenswerther und allverbreiteter Werte wird für ein Drama in schisser und allverbreiteter Werte wird für ein Drama in schisser und allverbreiteter Gerse wird für ein Drama in schisser und allverbreiteter Gersen. Der arme Schiller war später froh, Geschichswerte schreiben und Memoiren übersehen zu können, bei denen der Bogen mit fünf bis acht Thalern bezahlt wurde.

In Stella kann ich keine persönlichen Lebensbeziehungen entdecken, und vielleicht liegt in der Abwesenheit dieses Elements die Schwäche des Drama's. Ein armseligeres Werk ist nie von einem großen Dichter geschaffen worden, obwohl es nicht an Kritikern gesehlt hat, die auch in ihm die hand des Meisters haben erkennen wollen. Es ist die alte Geschichte vom Grasen von Gleichen und seinen zwei Frauen. Fernando hat seine Gattin verlassen und ein Berhältnig mit Stella angeknüpft; aber das Eigenthümliche der Umstände liegt darin, daß er Gäcilie (seine Gattin) aus keinem begreissischen Grunde, ja selbst ohne seine Liebe zu ihr sutzugeben, im Stiche läßt. Er hat jeden denkbotren Grund, sie als die Mutter seines Kindes und als ein reines, tugend-

haftes Weib zu achten und hochzuhalten; aber er flieht von ihr hinweg wie ein Feigling und flüchtet sich zu einer leidenschaftlicheren Natur, weil diese ihn katt der ruhigen Reigung seines Weibes die Entzückungen der Leidenschaft geniehen läßt. Die beiden Frauen begegnen sich und entdeden ihre Liebe für denselben Mann.

hier ist ein schöner dramatischer Conflikt gegeben. Auf der einen Seite sieht Fernando die Psicht in der Gestaft eines eblen, leidenden Weibes und eines anzlehenden Tochter; auf der andern die Leidenschaft in der Gestalt einer zauberisch reizenden Geliebten. Aber Goethe hat aus diesem reichen Vorwurf wenig gemacht. Er zeigt uns die verächtliche Schwäche des hin und her schwankenden Ferdinand, ohne den Gegenstand großartig zu entwickeln. Da ich niemandem empfehlen kann, das Stück zu lesen, so führe ich die beiden meisterhaften Stellen an, die es enthält. Bon großer Jartheit ist die Bemerkung:

"Bir Beiber glauben den Mannern! In den Augenblicen ber Leibenschaft betrugen fie fich felbft, warum sollen wir nicht betrogen werben."

Auch das Folgende ist allerliebst: Fernando tehrt nach langer Abwesenheit zu Stella zurud, und sie sagt zwischen ihren Liebkosungen:

Stella. Dag man euch fo lieb haben tann! Dag man euch den Rummer nicht anrechnet, ben ihr uns verursacht.

Fernando (ihre Loden streichelnb). Db bu wohl grane haure bavon gelriegt haft? Es ift bein Glud, daß fie so blond ohne das find. — Iwar ausgefallen scheinen dir keine zu sein. (Er zieht ihr. den Kunm aus ben Inaven und fie

rollen thef herunter. Er widelt feinen Arm barefu und ruft:) Rinaldo wieder in den alten Retten!

Die Maler Kagen so oft über Mangel an Gegenständen; will keiner sich hieran versuchen?

Uriprünglich löste sich der Anoten in diesem "Schauspiel für Liebende", wie es betitelt war, durch eine romantische Doppelehe. Ferdinand steht auf dem Punkte mit Carillen zu stiehen, zu seiner Pflicht zurückzukehren, da entschließt sich seine Bran aus Mitgefähl für Stella's Lage, wenn Ferdinand sie verlassen sollte, ihre ehelichen Ansprücke aufzuopfern und feinen Besitz mit Stella zu theilen. Der Vorhang fällt, indem er beibe umarmt und ausruft: "Mein! mein!"

Das rief nan lebhaften Widerspruch hervor. Das Stillt ward als eine Bertheidigungsschrift für die Bigamie versichrieen. Das Publikum fühlte dunkel, daß damit das Problem nicht gelöst und dieser Schluß ein wenig läckerlich sei. Noch weniger befriedigend erscheint indeh, wenn man alles erwägt, die Katastrophe, die bei der Anfführung des Stücks in Weimar hinzugefügt wurde und die sich jeht an der Stelle der früheren in den gesammelten Werken vorsindet. Unfähig, Stella zu verlassen, und gleich unfähig, ein Weib zu verlassen, weint hier Ferdinand mit beiden und erschieht sich, wöhrend Stella sich vergistet. Das heißt die Schwierigkeit nicht lösen, sondern ihr aus dem Wege gehen. I

Neben Stella scheint er am Faust gearbeitet und die Oper Claudine von Billa Bella, einige Stücke für Lavaters Phy-

<sup>\*) 1798</sup> erichien in England eine fcwache Ueberfegung ber Stella und gab ben Anlag ju Canning's vortrefflicher Caricatur,

figgnomit und verschiebene Nainere Gebichte gofdrieben zu haben.

Die Stalbergs, mit denen er die Reise in die Schweiz unternahm, waren glühende Bewunderer Alopstocks und gehörten zu der Klasse der wilden Genies, die allen Regelzwang perachteten. Sie haßten eingebildete Tyrannen, beleidigten friedliche Bürger durch ihr sortwährendes Jurüstgesen auf einen erträumten Naturzustand und sesten gefühlwolle Seelen durch ihre hochgespannten Ideen von Kunndschaft in Erstaunen. Merck war undarmherzig in seinem Spott und seinen Warzungen; er konnte den Gedanken, daß Goethe mit diesen "Burschen" reisen sollte, nicht ertragen. Wer Spoethe hatte zu viel verwandte Teuselei in sich, die sich geleggentlich Lust machte, um das tolle Spiel seiner Genossen zu stören; nur als sie, nachdem sie über alle sonstigen Regen der Gesellschaft sich hinweggesetzt, auf den Ginfall kamen, unter freiem Simmel zu baden, wurde auch ihm die

<sup>&</sup>quot;die Abenteurer", die jedem Leser seines "Antisacabiners" bekannt ift. Bu den lächerlichen Stellen dieser Parodie gehört das berühmte Gelübde der Freunbschaft:

Mathilbe. Gin ploglicher Gebante ergreift mich. Laffen Gie uns ewige Freunbichaft ichwören.

Cecilie. Lassen Sie uns auf immer bet einander bleiben. Dies Mrwitchich nur eine sehr geringe Abweichung vom Original. Stella. Madame! Da fährt mir ein Gedanke durch den Kopf. — Wir wollen einander das sein, was sie nus hätten werden sollen! Wir wollen beisammen bleiben! — Ihre hand! — Bon diesem Angenblide an laß' ich Sie nicht.

Sache etwas bebenklich. Hatte "die Natur" gegen nackte Jünglinge im bellen Sonnenschein nichts zu erinnern, was brauchte "ber alte Bopf" fich zimperlich wegzuwenden und fich entruftet zu ftellen? Indeffen "ber Ropf" war fo wenig ein Bemunderer bes Nacten, bag bie Rinder ber Natur mit einem Steinhagel begrüßt wurden; eine Art von Rritit, bie fie, wenn auch nicht ju einer Aenderung ihrer Anfichten, boch zu einer Aenderung ihres Betragens veranlafte.

Als achte Kinder des Genius haufend, durchlebten fie eine wilde und frobliche Zeit. Sie tranken bie Gesundheit von Stolbergs Geliebten und gerichmetterten bie Glafer an ber Band, damit fie nach einer fo erhabenen Beihe von keinem Munde wieder berührt murben; eine Belbenthat, die bei ber Aufführung in ber Rechnung am nächsten Morgen bebeutenb an ihrem Glanze verloren hatte. Die Reise braucht und nicht länger aufzuhalten. Aur zwei Besuche Goethe's verbienen Erwähnung; einer bei Karl August, ber bamals in Karlsrube die Vorbereitungen zu seiner Vermählung mit der Pringeffin Luife traf und ihn bringend nach Weimar einlud; ber andere bei feiner Schwefter Cornelia, die ihm alle Bebenten gegen die Berbindung mit Lili auf's ernstlichfte porbielt. "Versprechen konnt' ich ihr nichts, ob ich gleich gesteben mußte, fie habe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathselbaften Gefühl im Bergen, woran die Leidenschaft fich fort. nahrt: benn Amor, bas Rind, halt fich noch hartnäckig fest am Rleibe ber Soffnung, eben als fie icon ftarten Schrittes fic zu entfernen ben Anlauf nimmt". Das Bilb Lili's perfolgte ihn zwischen ben reizenden Naturscenen ber Schweig:

Benn ich, liebe Eili, dich nicht liebte, Belche Wonne gab' mir dieser Bita? 'Und boch, wenn ich Lili, dich nicht Nebte, Bar', was war' mein Glüd?

The Bild war es, was ihn an die heimath fesselte. Sein Bater hatte immer gewünscht, daß er Italien sehen sollte, und drang nun mit doppeltem Eiser darauf, um ihn von Lili zu trennen. Doch — "die Lombarbei und Italien", sagt der Dichter, "lagen als ein ganz Fremdes von mir; Deutschland als ein Bekanntes, Liebwerthes, voller freundlicher einheimischer Aussichten, und sei es nur gestanden, das, was mich so lange ganz umfangen, meine Eristenz getragen hatte, blied auch jest das unentbehrlichste Element, aus dessen hatte, blied auch jest das unentbehrlichste Element, aus dessen hatte, blied auch ich mich nicht getraute. Ein goldenes herzchen, das ich in schönster Stunde von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bändchen, an welchem sie es anknüpste, lieberwärmt an meinem halse. Ich saßte es an und küßte es."

Bei ber Rücksehr nach Frankfurt ersuhr er, daß Eili's Freunde seine Emsernung benutt hatten, um ihre Treue zu erschüttern und sie zu einer Trennung zu bewegen, indem man nicht ohne Grund seine Abwesenheit als Beweis von Lauheit geltend machte. Doch Lili blieb fest; es hieß, sie habe sich bereit erklärt, mit ihm nach Amerika zu gehen. Gine Stelle der Lebensbeschreibung ist der Anführung werth als Probe jener Liebe, die "so ganz anders als die Liebe in Romanen" seiner Erzählung eine besondere Färbung gegeken haben soll. Ste bezieht sich auf diese Bereitwilligkeit Lik's,

ihme nich Amerika zu folgen. "Gben bus, was meine hoffnungen hätte bekeben sollen, brückte fie nieber. Mein schwes väterliches hans, nur wenig hundert Schritte von bem ihrigen, war boch immer ein leiblicherer zu gewinnender Justand, als die über das Meer entfernte ungewiffe Umgebung."

Er war während dieser Monate unruhig und unglücklich, benn er war weder fart genng sie aufgageben, noch verliebt genng, nun sie zu heirathen; eifersücktig auf die, welche sie umgaben, durch ihre Kälte verlett, ward ev immer von neuem durch ihre Zärklichkeit hingerissen. Es gab Amgendlick, wo vergangene Tage noch einmal webergedehrt ichienen, die sie plöglich wie Geister wieder versanken. Das Godicht "Liti's Part" weicht seinen Ingrimm über die Geischter aus, von denen er sie umgeben sah. Der Bär in der Menagerie ist er selbst.

Bei der Kunst Beruhigung suchend, begann er die Tragödie Symont, die er viele Jahre später in Italien vollendete. Es war ein Werk, das mehr Ruhe verlangte, als er in seinem damatigen Instande sinden konnte. Dieser Justand war krankhaft; eilen wir daher zum Schluß einer Episode, die zwischen allen Schwandungen des Gefühls mit stetigem Gang einem Ende zustredte; das sich unschwer voraussehen ließ: Die Berlodung ward zurückgenommen. Er war wiedder sein. Frei, aber nicht glücklich: Sein Perzustenmachtete noch immer nach ihr, mehr, weil in seiner Ratur ein Bedürsniß der Liebe lag, als weil sie die Weil gemesen wärt, das zu seiner Lebensgefährtin gepaßt hätte. Er swischen Rachts um das Haus, in den Mantel gehüllt, zufrieden,

winn er ihren Schneten en den Bothingen serkunten konnte, malitunad fie sich im Zimmer bewegte. In einer Macht hörte enzste som Raviere singen. Das Herz schlug ihm, dar er sein eigenat Lied vernahm:

Barum giobst du mich anwiderstehlich, Ach, in jene Pracht?

des Lieb, nas er in der Morgenzeit ihres Gilückes geschrieben hatte! Die Stimme schwieg. Sie ftand auf und ging im: Zimmer auf und ab, nicht ahnend, daß der Geliebte von leidenschaftlicher Qual zerriffen unter ihrem Fensten stand.

Bur gelegensten Beit erfcbien ein Beinch in Frankfurt, ber seinen unftoten Gefühlen die entscheibende Richtung gab. Ce war im September. Rarl August, eben vermablt, auf dem Wege nach Weimar, brang nochmals in ihn, auf einige Bochen an feinen bof zu tommen. Die rafche 3uneigung, bie awiiden bem Burften und bem Dichter entsprungen mar, bas Berlangen, etwas bon ber großen Welt zu feben, ber Drang, Frankfurt au verlaffen, --- alles vereinigte fich, ihn m eifriger Annahme ber Einladung zu beftimmen. Beter rieth ihm ab; er fand es unvaffent fur ben Burger lichen, mit Fürsten umzugeben, und die Erfahrung, Die furg vorher Boltaire mit Irledrich dem Geoßen gemacht batte, istion ihm auf ein Ende mit Schimpf und Schande himmweisen, bem man höchstens burch fnechtische Unterwerfung entneben tonne. Subeffen feine Gimmilliaung marb anlett eramungen, und Goethe perfieß bas naterliche Sans für UNIVER.

großer in der der bei eine er er er eines

# Viertes Buch.

Die Genieperiode in Weimar.

1775 bis 1779.

Welch' ein erhabener Frembling erscheint auf unseren Fluren? Belch' ein Besicht! wie gewaltig die Bruft! wie mächtig die Schultern! Bahritch ich täusche mich nicht, er gehört zum Stamme ber Gotter.

Birgil.

"Tolle Zeiten hab' ich erlebt und hab' nicht ermangelt, Selbft auch thöricht zu fein, wie es die Zeit mir gebot."

# 

### SERVICE STREET

(a) Section (1) And the second of the sec

# Erfter Abschnitt.

## Weimar im achtzehnten Jahrhundert.

Es war am fiebenten November 1775, als Goethe, sechsundzwanzig Sahre alt, in der hauptstadt bes kleinen Fürftenthums eintraf, das fein langjähriger Aufenthalt mit unfterblichem Ruhm verherrlichen follte. Man barf ben äußern Umfang biefes Fürftenthums nicht jum Dagftabe feines Ranges machen. War boch auch jenes Athen, mit bem fich Weimar fo gern vergleichen läßt, nur ein Puntt auf der Oberfläche Europas, ein Fleckben Erde, um einige zwanzigtausend freie Manner zu ernahren, die nicht nur die berrichaft ihrer Baffen von Guboea zum thracischen Bosporus ausbreiteten, fondern auch ihre Schopfungen in Literatur, Runft und Philosophie als ewige Mufter für die gebildete Welt binterließen. Die Ginfunfte bes Landchens find fo lächerlich gering, daß, wie ich aus guter Quelle weiß, ber. Großberzog öfters einen Diamantring aber eine Dofe verfauft hat, um einen armen Dichter ober Runftler gu unterftugen; aber um fo staunenswerther ift es, welchen Ginflug, fich ein Staat von fo beschränften Mitteln zu erwerben mußte.

Nächst bem hofe von Berlin giebt es keinen, auf den die deutsche Nation so stolz ist, wie auf den von Sachsen-Beimar.

Es ist vor allen Dingen nothwendig, sich von der neuen heimath des Dichters einen bestimmten Begriff zu bilden, wenn man sein Leben völlig versteben will.

Beimar ist eine alte Stadt an der Im, einem kleinen Blüßchen, das im thürtinger Walde entspringt und sich einige Stunden unterhalb Jena in die Saale ergießt; einem Flüßchen, das keiner Ekhistschrießt haben scheicht, under der Schen, und das sich friedlich durch liebliche Thalgrunde hinwindet, außer in der Negenzeit, wo es von Gebirgswassern unschwillt und seiner User überfluthet. Die Stadt liegt im Finthal höcht annuthlig etwa achthundert Buß über dem Meeresspiegel.

Beim ersten Anblick erscheint Weinner mehr wie ein Borf, das an einen Part stößt, als pie eine Hauptstadinit! einem Hofe und Judehöt. Es ist is still, so deschieden und habensten Geriffer Anart, doch nichts von bert Dickerischen, woran sich das Auge in den meisten arten beutstillen Stadien entstäckt. Die steinfardigen, bell-brannen ider apfelgrünen Hüser haben spitzulaufende Dücker, allest intan sieht keine wundersamen Gebel, keine Spitzle der arthitettonischen Phantasie, kein Semisch verschiedener Stilletten, wir sie anderswo den Retsenden sessellichen Fusunger lieben, einfachen Straßen und freundlichen Fusunger lieben, welche sich über Schauplat für die einfachen Melisch, welche sich über die Stene bewegen; aber man until erft! einige Zeit dort geled huben; nin den Reis zu entbecken! Bet Aubstät; den es darbot, als Goethe hintam;

war natürlich von bem gegenwärtigen fehr verschieben; indeß burch forgfältige Forschung tann man bas Bild wenigstens in roben Umriffen wiederherstellen. Bunachft ftanden bie Stadtmauern noch; Thore und Fallgatter fprachen noch von ben Zeiten ber Fehben. Innerhalb Diefer Mauern gab es feche- bis fiebenhundert Saufer, nicht mehr; die meisten bavon fehr alt; barin lebten etwa siebentausend Einwohner, - bie Mehrzahl bavon nicht hubich. Die Stadtthore murben ftrena bewacht. Niemand durfte mit Karren ober Wagen bindurch, ohne feinen Namen in bas Wachtbuch einzutragen: felbst Goethe, ber Minister und Gunftling, konnte fich biefer laftigen Formlichkeit nicht entziehen; in einem feiner Briefe . ersucht er Frau von Stein, allein auszugehen und ihn vor bem Thore zu treffen, damit ihr gemeinsames Ausgehen nicht befannt werde. Sonntags mahrend ber Predigt ward eine Rette über fammtliche gur Rirche führende Strafen gezogen, um ben Durchgang abzusperren. Nachts mar es in biesen ichweigenden Stragen fehr unficher, benn war auch die Befahr. bor Strafenraubern nicht groß, fo mußte man bafur in fteter Beforgniß fein, in einem ber vielen Löcher ein Bein zu brechen, ba die Idee, die Straffen zu erleuchten, den Thuringern noch nicht in den Sinn gekommen war. Im Jahre 1685 wurden Die Strafen von London zuerst mit Lampen verseben, und in Deutschland, jumal in bem kleinen Beimar, kaunte man damals (1775) noch keine Straffenbeleuchtung.

Das Schloß, welches jest drei Seiten eines Rechtecks einnimmt und einen wahrhaft königlichen Anblick gewährt, lag, als Goethe ankam, in Afche. Das herzogliche Paar

bewohnte bas gegenitbetftebenbe Bleffenhaus. Der Dart war noth Hidt ba. An feiner Stelle befant fill bett weifte Garteil", ein Garten im Geftimad von Berfuillet, mit Batimen, bie in verfchiebene Geftalten ausgefchnttien Waren, mit vieredigen Beeten, Candlen, Bruden und einem babolonifden Wenbelthurm, Die Schneite genannt, worin man gufantmentum, um Dinfit gu foren, Burfit, gu ftinten und Ruchen gut effen. Linte an biefen Garten flieg Ber Grundftander bes gegenwartigen Parts und ein waldiges Gebiet, bas fich bis nach Dbermeimar erfiredte:

Das Belmarfibe Land hat teinen Sundel, feine Fubriten, tein politifches, felbft fein theologifches Leben. Dien wird fich eitenern, bag biefer Theil' von Sachien bie Beimath und ber Buffnchtsort bes beginnenblen Proteffantiemus war. Rue wenige Meilen von Weimar entfernt fieht bie Bartburg, wo Luther, als Sunter Georg verkleibet, in aller Rube feine Bibet übersette und, ein ruftiger Kampe wie er war, bem Tenfel bas Dintenfaß un ben Ropf warf. Auf bem Mutte in Beimat fteben noch Beutzutage awri Saufer, aus beren Feuftern Begel feinen Ablug verfunbigte und Luther in fewellem Borne bagegen bonnerte. Die Wabrzeiten bes rengiofen Rampfe find! noch ba, aber fie rufen nicht mehr guell Forefesung bes Reieges auf; bas Feuer ift ausgebrannt, und vielleiche in teiner Stadt Guropa's ift die Theologie fo friedfertig, die Polemit' fo vollftandig verftummt. Die Burtburg erhebt noch immer ihre maletifden Allinen, und Lutber's Bittinet' with noch won Ennfenben befudit, alleiti'man! finn est all ein Shitbbl bes gegenwartigen Bettheiftes betrichten,

buff Bie Balle Ber Minnefanger in Höherem Glanze, alb fie je Befeffen, wiebergeftellt wirb; wahrend Luthers Reliquien eftifact erhalten werben. Die litherische Theologie gerbrockelt. fowie ber Berühmte Dintenffect unter ben Meffern ber Bejudjer ullindild verschwunden iff, aber das Sangerthum, worauf Deutschlind fo flolg ift, empfangt täglich nene Chren

und Baldigungen.

"Die Phefie Uff Weimars Ruhm, und bem entsprechenb lieffe fethe Sabhbeft nicht in groffartigen Kirchen, in malerifden allen Gebauben, fredenden Darffellungen bes Mittelatters. sondern in der fillen Lieblichkeit seines reizenden Parks. Der Patt ftebt in Borbergrunde bes Gemaldes und fteigt in feder Sthingerung guerff embor. Ber je bas Glud genoffen bat, fettie fonnigen Bege und labbrinthifden Schatten gu burchwanderin, feine tatifenbfichen Schonheiten in der Fulle bes' Soutiffers, die ergreifenben Gegenfate ber Karben im Spatberbfte gu beobachten, ber wied es nicht mehr rathfelhaft finden, wie Goethe zufrieden fein konnte, fein Dafein in biefem Stadtden hinzubringen. Der Part ift fuft gang feine Schöpfung und ba er in seinem Leben eine wichtige Stelle einnimmt, so verbient er bier mehr als eine fluchtige Erwähnung.

"Envierte vom Schloffe fangt er an; weder Mauer noch' Effengitter, weber Schildwache noch Thursteber, die uns midglicherwelfei ben Gintritt verwehren konnten; treten wir eill' und fegen und wit. Bir konnen ungeftort luftwandeln. int Rauf ber Morgens und im Schweigen des Mondlichts. ale willen Wir in uinsethil einenen Garten. Das Land ffrectt fic weitenweit offie Pogrenzung bin; Part und Kornfelber

histen ein einziges freundliches Ganzes. Rommen wir hurch das Schosthor herein, so führt uns ein gewundener Pfab rechts zur Belvedere-Allee, einer prachtvollen Doppelreihe von Kastanien, die sich über eine halbe Stunde lang von der neuen Straße bis zum Sommer Palast Belvedere erstreckt. Sie bietet einen schattigen Spaziergang durch die ganze Länge des Parks, der im Sommer durch seine Kühle auzieht, im herbste das schöne Ansehen eines Laubganges von Goldbäumen trägt. Sie endet in den Gärten von Belvedere, dessen von Beinedere, des von Beinedere von Beinedere, des von Beinedere von Beinedere von Beinedere von Beinedere, des von Beinedere vo

Bleiben wir, statt in die Belvedere-Allee zu treten, innerhalb des Parks, so liegen so viele Wege ppr uns, daß die Wahl schwierig wird. Gehen wir über die Sternbrucke, die vom Schlosse hinüber führt. Wir wenden uns zur Rechten und schreiten unter mächtigen Bäumen hin, zwischen benen

Gin sanfter Bach die gange Racht Im süßen Monat Mai Den träumerischen Wipfeln singt Die leise Welobei.

Wir erreichen die breite Straße, die nach Ober-Beimar führt. Auf dieser Straße, die eine von der Im bemässerte Wiese begrenzt, kommen wir an Goethe's (später zu beschreibendem) Gartenhause vorbei, überschreiten, rund um die Wiese biegend, eine zweite Brücke und betreten einen Pfad, den malerisch gruppirte Baume überschatten — die eruste Fichte, die Buche, deren silberweißer Stamm durch sein dunties Moos noch glänzender erscheint, die Trauerbirke mit ihren

garten luftigen Formen, bie Pluntalie, bie Uline, bie Raftanie. bie Ebereiche, beren ichimmernbe Beeren wie Rorallengebande gegen ben tiefblauen Simmel abstechen. Die eine Geite biefes Beges ift fiell und wird burch moosbedectte Felsmaffen gebilbet; auf ber anbern flieft bie Ilm. Wenige Schritte von ber Brude, die uns hergeführt, fteht bas Borfenhaus, eine Ginfiedlerhutte, die Goethe gut einem Geburtetage ber Berzogin aufgebaut hatte, und bie fpater ber Lieblingewohnfit bes Gergogs wurde. Gie ift nur zwanzig Fuß lang und vierzehn guß breit, völlig aus Holz gebaut und mit Baumrinde belegt; mitten unter Baumen lebnt fie fich an einen Gelfen; eine hölzerne Gallerie, zu ber man auf roben Solzftufen hinauffteigt, läuft rings um fie ber. Bo ift ber gurft, ber heutzutage in einer folden Gutte leben möchte? Wo find bie Miniftet, bie barin Staaterath halten wurden? Und boch, Rarl Auguft lebte bier aflein, gludlich, bem 3wang ber Etitette und ben ermudenben Bergnugungen eines fleinen hofes zu entrinnen. hier verhandelte er Staatsgeschafte, bie, wenn fie fur bie europäische Politit feine Bedeutung hatten, für ihn nicht weniger wichtig waren; hier babete er in der Ilm, die unter dem Sause hinffiest; hier konnte er bas Gartenhaus feines Dichters feben und ihm über ben Dart bin telegraphiren. In biefem einzigen Bimmer, bas angleich Speisefaal, Conferenge, Studir- und Schlafzimmer war, lebte ber mannhafte Berzog ganze Monate lang allein.

Boin Bortenhause führt uns eine kleine steinerne Treppe zu einer kinftlichen Ruine, und von ba ein schmaler gewunbener Fußsteig zu einem Steindenkmal, das als Beranlaffung einer Sage von Suteresse ift. Ge ist eine antile Soule, vier Tuß hoch, um die sich eine Schlunge windet, melche im Begriff steht, die oben hingestellten Opserkachen; au verzahren; es trägt die Inschrift: "dem Genius des Ortes."

Ich will den Leser nicht damit ermüden, daß ich ihn ganz dunch den lieben Park ichleppe, dessen Anschauung durch die Beschreibung doch nicht zu ersehen ist; für den gegenwärtigen Zweit genügt es, hinzugusügen, daß, wie der Sommerpalast Betvedere mit Weimar durch die Rastanisnallee verdunden ist, so auch der Park des Sommerschlosses Tiefart mit Weimar durch ein dichtbesaubtes Gehölz, das Wehicht, zusammenhängt. Dies Tiefurt ist ein lilliputisch keiner Ort, ein wahres Wunder von Kleinheit. Der Park, den ein Nem der Im durchsließt, ist klein, aber malerisch; der obere Stock des Schlosses ist ein Labyrinth von winzigen Zimmern, manche so eng, daß man, mit dem Rücken an die eine Wand gelehnt, die gegenüberstehende mit der Hand erreichen kann. hier lebte die Gerzogin Amalie.

"Ich bin seit funfzig Sahren hier", sagte Goethe zu Edermann, "und wo bin ich nicht überall gewesens aber ich bin immer gern nach Weimar zurückgekehrt". Der Fremde mag sich wundern, worin der Anuber lag; aber wenn man in Weimar lebt, so entbeckt man das Geheimnis. Ein wesentlicher Reiz liegt in den Umgehungen. Da ist zuerst Exterdung, mit seinem Schlosse, seinem Part und seinem Wäldern, kaum eine Stunde von der Stadt. Da ist Berkn mit seinem reizenden Thal, ein paar Stunden entsquit, ein Liegt liegt weiter ab liegt

Ingende Hamen berühmt geworden ift. Jena war für die Billemsche Hamen berühmt geworden ift. Jena war für die Billemschaft, was Weimar für die Poelie: Da waren im Laufe der Sahre Männer versammelt, mie Griesdach, Vailens, Baumgarten-Ernflus, Danz für die Theologie; Schelling, Bibte, Oegel, Reinhold, Fries für die Philosophie; Loder, Sufeland, Dien, Phibereiner für die Naturwissenschaften; Luden, Schulz und andere für die Geschiehte. Auch die Schlegeis und die haben dem Stüdigen ihren Glanz geliehen. Nächt Jena find dann Amenan, Eisenach, die Höhen des thüringer Waldes und sein Saalthal zu nennen: ein Freis von Schöngeiten, um auch den rubelosesten Wanderer zu sessen von Schöngeiten, um auch den rubelosesten Wanderer zu sessen

Nachdem wir so die Samptzüge des Ortes, aufgesoft haben, wird es possend sein, auch dem Charakter der Beit einige Auswerksaubeit zu schenken, um die Welt, worin der Dichter lebte, ganz zu verstehen. Ich habe nicht ohne Mühe aus zum Theil entlegenen Quellen eine Anzahl von Einzelheiten zusammengebracht, mit deren Sussend bilden kann. Ges ist merkwürdig genug, daß die Deutschen, die doch sauft über alles Mögliche und Unwögliche schreiben, kein Werk über die Sitten und das häusliche Leben dieser wielbesprechenen Periode geliesert haben. Die Bücher über Goethe sind zahllaß; aber es ist kein einziges darunter, das uns über die äußern Nerhältnisse, in denen er sich bewegte, den gewüuschten Ausställiche, in denen er sich bewegte, den gewüuschten Ausställiche, in denen er sich bewegte, den gewüuschten Ausställichen gabe.

Bir muffen ung erippern, daß wir uns mitten im acht-

"kellnien Sabichundert befinden. Die freitzöfische 'Revolution ' zieht eift ihre Rraffe aufammen; faft awanzig Jahre muffen inoch verflieffen, che ber Giurm gum Ausbruch kommt. Die 1 Rluft amischen biefer Zeit und ber unfrigen ist weit und tief. Bebe Gingelheit bestätigt bas. Um mit ber Biffenichaft ibem Lettsterne ber allgemeinen Bilbung - anzufangen, fo genugt bie Bemetkung, baf eine Chemie noch nicht vorbanben war. Hinreichender Stoff wat allerdings ba, aber bas, 'was tie Biffenschaft zur Wiffenschaft macht, bie Giderheit ber Berreinung, bie fich auf genaue Meffung grundet, fehlte, und die Aldhunie Behauptete noch ihren Plat unter ben tampfenden Theorien. Goethe beschäftigte fich in Krant-. furt mit Frifdungen nach ber "jungfrüulichen Erbe". Der Stein ber Weifen ward noch vielfach und eifrig aufgesucht. 13m Jahre 1787 fanbte Semler ber Atabemie in Berlin feine Entbedung ein, bag bas Gold fich in einem gewiffen fluchtigen Solze erzeuge, wenn man es feucht und warm balte. Rlaproth prufte bies Sals im Auftrage ber Akademie und fant in ber That ein Goldblättchen barin. - welches Sem-· ler's Bedienter hineingestedt hatte, um feinen glaubigen Berrn anliufvornen. Ge war die Beit, wo es trop aller Bemuhungen bet Gicoclopabiften, trop ber philosophifchen und religiöfen "Aufflärung", trop Boltaire und la Mettrie einem Grafen St. Germain und Caglioftro möglich war, Taufende ju befrügen, wo Cafaniba einer Bergogin einbilben tonnte, er bermoge ihre Bugend herzuftellen und ihr vom Monde Kinder zu verschaffen. 1774 war es, wo Mesmer gang Bien mit 'Feinen magnetischen Bundern in Staunen feste. Die geheimen

Sefellichaften ber Freimaurer und Aluminaten, niestlich in ihren Geremonien und himarisch in ihren Hoffnungen, bald mit dem Steine der Weisen, bald mit der Vervollkommung der Menschheit beschäftigt, blühten in allen Gegenden Dentschlands und hatten Anhänger in allen Kreisen.

Bo die Wiffenschaft in solchem Zuftande war, mußte es mit ben Bequemlichkeiten und Genuffen bes lebens burffig genug beftellt fein. Landftragen jum Beifpiel gab ed nur in einigen Theilen von Deutschland; Preugen hatte vor 1787 teine Chauffee. Meilenfteine maren unbefannt, wenn auch Begweiser portamen. Statt bag man bas Reifen zu erleichtern gesucht hatte, galt es fur vollewirthichaftliche Weisheit, es möglichft zu hindern, benn je langer jemand im Lande blieb, besto mehr Geld verzehrte er barin. In England tannte man Poftfutschen icon ein Sahrhundert früber! in Deutschland waren die öffentlichen Fuhrwerte felten und erbarmlich: einfache offene Rarren mit ungepolfterten Gigen. Wagen mit Sprungfebern waren vor 1800 nicht bekutiht, und was fie noch vor zwanzig Jahren zu fein pflegien, wird manchem Lefer in auter Grinnerung fein. Bas bie SoneNigkeit ber Beforberung betrifft, fo hob man bei Poftfahrten mit Stols bervor, bag man wenigstens auf befichten Straffen felten langer als eine Stunde auf bie Pferbe ju warten brauche. Eine beutsche Meile ward von ber Schnellpoft in funf Biertelftunben gurudgelegt. Gin Brief brauchte von Frankfurt a. M. nach Berlin neun Tage. Die Renigkeiten verbreiteten fich fo langfam, bag, wie wir aus bem Briefwechsel mit ber Stein erfeben, ein fo gewichtiges

Susianiss wie der And Friedrich's des Großen, siene Musse, nachter in Garlsbad unr als Genücht bekennt war; der musik nifen" ichreibt Geethe, "wenn es wahn sein follte". Unter solchen Berhättnissen reiste man natürlich wenig und meist zu Pierde. Die Beschehnbeit der Wirthshäuser bei der Seltenheit, der Weisenden und der allgemeinen Unvollspmmenheit der händlichen Einrichtungen kann man sich denken.

Bie febr es an allen Bequemlichkeiten und Annehmlichteiten bes Lebens fehlte, fieht man aus ben Dempiren ber Beit und folden Schriften, wie atwa Bertuchs Modejournal. So nathwendige Dinge, wie gute Schlöffer, ichließende Thuren leicht zu öffnende Schieblaben, erträgliche Deffer. Bagen auf Rebern, Betten, worin ein Chriftenmenich, ber nicht ein Denticher ift, folafen tann, find in Charingen immer noch Seltenheiten; aber bamals, wo ein verbedter Rinnftein noch ein unbefanntes Ding und ein Poftbureau eine Chimape war gehörte natürlich alles, was wir Comfort neunen, ins Gebiet ber Fabel. Das Squsgerath war :: felbft-in Dalaften außerst einfach. In ben Saufern reicher Burger maren Stuble und Tifche von gemöhnlichem Tannenbola: erft mit bem Ende bes achtzehnten Sahrhundents fam Mabagoni in Aufnahme. Die Stühle waren mit grobem grunen Tuch "überzogen, eben fo die Tische, und Teppiche bammern erft jest als ein möglicher Luxus im Nationalbewußtsein auf. Die Fenfter maren mit wollenen Gardinen behangt, wenn man fich überhaupt auf folche Perschwendung einließ. Armftuble gab es nicht; ber einzige Lehnstuhl, ben man dulbete,

den logenamuta Cirofinaterstybl, blieb der Mürbe aber "Schnäche bei growen Albers borbehalten

Der Saton ober has Empfangsimmer für besenders geeine Gaste hatte natürlich einen gewissen sestlichen Anstrich,
ber alles Alltägliche von sich ausschloß, Da hingen Gasdinen; die Wände waren mit Hamiliendibern gder janstigen
Schöpsungen presinzieller Talente geschwückt; die Tische ertrenten das Auge mit Horzellau in Korm von Bestern, Basen, numsglichen Schäsern, und höchst allegorischen handen.
In diese Istinguner ward der Chrengast eingesührt und an
jeder Zeit des Tages, mit Erfrischungen bewirtbet; eine Sitte,
die auf alterhümlicher Gastsreundschaft und schlechten Wasthösen, beruchte und auch in England vor kurzen nach nicht ausgestorben war, ja vielleicht in einigen Propinzialitädten
noch sontlestt.

Man gab bemale für Essen und Arinten aus, mas men jest auf äußere Eleganz verwendet. Niemand, als etwarsin Schlingung vom höchken Range, besch eine goldene Tohacksosie; selbst ein Stock mit goldenen Knopf gehörte zu den Seltenheiten. Opr Stuter begnügte sich mit einer silberum Uhr. Die pprzehme Dame prunkte allenkalls mit einer goldenen, die an schweren Ketten hing; aber es war ein Exdicat, Sin sandalndes Tischgeräth unserer Tage von Silber, Glas und Parzellan neben dem Zinn, von dem damals selbst der Abel speiste, — der Sasensak reicht hin, uns den Abstand, der Zeiten lebendig sübbar zu pachen, Sine silberne Ibestange mit Präsentirkrett galt als ein surstliches Prachtstäd.

Die Sitten waren rauh und einfach. Die Dienftboten

aben an bemfelben Lisch mit ber Hertschaft unter Achmen Theil an ben plumpen Scherzen, die damald als Bis galten. Kindlicher Gehorsam ward mit aller Strenge eingeschäaft, und Stock oder Ruthe mußten das baterliche Ansehen oft unterstüßen. Die Brüder übten eine beinahe väterliche Gewalt über ihre Schwestern. Ueberhaupt war die Stellung der Frauen der Art, daß unsere Damen schwerlich ohne Entrüstung davon hören durften; sie waren nicht nur dem Soche der Bäter, Gutten und Brüder unterworfen, sondern die Bornrtheile der Gesellschaft beschränkten auch ühre Handlungen noch weit mehr als sest. Zum Beispiel konnte keine Frau der höheren Bürgerkasse, zum Laden und selbst auf dem Spaziergange.

Die Derbheit der Sprache kann man aus unserer eigenen Steratur sener Zeit enthiehmen. Die Rohheit der Sitten zeigt isch in Scenen, wie die im Wilhelm Meister, wo die schöne Seele in ihren Bekenntnissen (sie spricht von seinen, vornehmen Kreisen) erzählt, wie in einer Abendgesellschaft Pfänderspiele vorgenommen werden; eine der Auslösungen: besteht durin, daß ein herr seder Dame etwas Verbindlickes sagen soll; er slüssert der einen Dame etwas zie, und deren Mann giebt ihm dafür eine Ohrseige und zwar mit solcher Gewalt, daß der Puder seines Haars der schönen Seele in die Augen stiegt; als sie wieder sehen kann, erblickt sie den Chemann, der seinen Degen gezogen und den Beleidiger verwändet hat, und ein Duell in Segenwart der Frauen wird nur dadurch

Es wird. nicht überfluffig fein, ein paar Bemerkungen über die Preise ber Dinge bingugufügen. Bir werben balb boren, daß die Penfion, die Schiller vom Großbergoge erhielt. in jährlich 200 Thalern, bag Goethe's Gehalt als Legationsrath in 1200 Thalern bestand. Dem englischen Gelbstolz ericheinen biefe Summen perachtlich; fie erhalten inden eine wesentlich andere Bedeutung, wenn man bie niedrigen Preise ; ber Lebensbedürfniffe in Anichlag bringt. Go finden wir in Schiller's Correspondenz mit Körner, baß er ein Reitpferd auf ben Tag für fechs Groschen miethet und die Abschrift eines Bogens Manuscript von fechzehn Seiten mit anderthalb Grofchen bezahlt. Die Abschrift bes gangen Don Carlos toftete nur einen Thaler fechgehn Grofchen. Bur eine möblirte Bohnung von zwei Zimmern und einem Golaffabinet giebt Schiller vierteliährlich 171/2 Thaler. (Charlotte bon Ralb fcbreibt 1796 an Jean Paul, feine Mohnung wurde, ibn bas Bierteliahr nur gehn Thaler koften). Gein Bebienter, ber im Rothfall auch als Secretair bienen tann, erhalt vierteljabrlich 6 Thaler. Bei einer Gesammtberechnung fagt er: "Bafche, Frifeur, Bedienung und bergleichen wird Alles vierteljährlich bezahlt, und tein Artifel toftet über zwei Thaler: so daß ich nach einem gar nicht strepgen Auschlag über vierhundertfunfzig Thaler schwerlich brauchen werde". Auch als er bereits verheirathet ift, und seine Kinder heranwachsen. meint er: "mit achthundert Thalern tann ich hier in Sena

recht aeitg keben". Es erstebel fich von felbit, Bast es anis in Welmar keines großen Aufwandes bedurfte.

Das Leben einer Keinen Prodlitzlikstadt, in ber sich ein Höff bestadt, ist natürlich der Ausbenck dieses Segenfahres von Sof und Bürgerthum. Im Theuter hatte bie 1825 nud der Abel Buttitt zu den Logen, und wenn die Verenset Studenten lits Parterre kamen und die Weimarsche Publikausbikänisten, so nunfte dies entweren und Haufe gedu oder sich Parterre und Gülleriehliche von den Studinten erbbern. Selbst als die Theutern neu gedaut und die Lögen den Burgerlichen geöffnes würden, blieden Rese auf die kante Seite des Hauses beschicht, und die Reide ward nit voller Erkeiste sie Haufes beschieden. Dies binerte die 1828; settben erhälls febes ben Plad, für den eir bezahlen will.

und bie Gerrschie des Hofes über We Stadt Michrer gangen Bedeutsankeit zur wildbigen; müssen wie und erkinern, daß seine sein so enthöfebener Damirich wie Heidersteinen platztraftlichen Abel geltend zu machen suche auffel, und Jutilit. Vei Hofe zu etlangen: Er wars zurückenzielen, und die Riskingen des Bernahn ninkte Hu nicht wenig lächerlich. Bille massen des Bernahn ninkte Hu nicht wenig lächerlich. Billen genöthigt währt, das Gelten zu lassen Billen genöthigt währt, das Gelten zu lassen, und das fiche Aller, und das Gelten zu lassen zu lassen zu verlieben zu weit, in der seine Kan zu erscheinen Berechtigt war, nicht biste Werentlichen zu weit, in der seine Kan zu erscheinen Berechtigt war, nicht biste Werentlichen Greibelichen gewestlichen Chreinen Bilden aber bie Schlier wer geleichen zweitlichen Chreinen Stadt wie WeiSchlier wer gleichen zweitlichen Chreinen Stadt wie Weides Titels unabweislich. "In einer Keinen Stadt wie Wei-

mar", schreibt er an Körner, "ift eb' immer ein Vortheit, daß man von nichts ausgeschlossen ift. Denn das fahlt sich hier doch zuweisen unangenehm, während man in einer gedößeren Studt gar nichts davon gewahr wird". Roch lange Zeit, nachdem Goethe geadelt war, hieß es in Weimar, die Schebung habe nur den Zweit gehabt, shm die Heimar, die Grhebung habe nur den Zweit gehabt, shm die Heimar, die Grhebung habe nur den Zweit gehabt, shm die Heimar, die Grhebung habe nur den Zweit gehabt, som die Heimar der thum; die Heimar der ihm nie in den Sinn gekommen. Der Frind lag tiefer. Selbst Karl August, so entschlössen und herrisch er auch in der Versheibigung selnes Frennbes auftrut; sühlte die Ummöglichkeit, den Kampf mit den Voturtheilen selnes Abels durchzusuhren, und die Kothwendigkeit, den Nächter durch einen Litel zum Zutritt dei Hose zu berrechtigen: Die Herzogin Amalie übernahm es, sin non die setztwendigkeit zu überzeugen.

Dan darf sich barüber nicht wundern. Rusten sind Kasten und wehren sich gegen Eindringlinge; und wir, die wir mit Spesiaft zu Gelstein wie Goethe, Schiller und Herber eins porblicken, für die ste Gelsten unter den Geleich sind, legen einen wesentlich andern Maßtab an, als den die Bon's gung naturgemäß anlegen mußten. Man darf sich dibei durch die Geringsgreit des Weimarschen hofes nicht beitrei lassein. Get ist ganz richtig, daß dieser hof den Begrissen von Pracht, Größe und politischer oder historischer Bedeutung, die man mit den Barhellung eines hofes zu verdinden plegty, durch aus nicht entsprach. Aber wie die Gefähre beim Spiel weit weniger durch die Größe des Einschellung eines die Weiselle beim Spiel weitel in des Glücks erregt weiden, so entwicket sich bei den

sellschaftlichen Glückspiel des Soflebens dieselbe ehrgeizige Aufregung, mag ber grune Tifch ein Raiferreich fein ober ein herzogthum. Sachsen-Beimar befaß innerhalb feiner Grenzen die gange Belt, die ein taiferlicher Sof in größeren Berbaltniffen erzeugt; es hatte feine Minifter, feine Rammerberren, feine Pagen, feine Sofichrangen. Fürftliche Gnabe und Ungnade erhob und fturgte, wie es bas Lächeln ober bas Stirnrungeln eines Beltgebieters nicht anbers hatte thun tonnen. Ein ftebendes beer von fechshundert Mann mit einer Cavallerie von funfzig Sufaren batte fein vollständiges Rriegeministerium, mit Minifter, Secretair und Schreiber. \*) , Da die Adligen das herrschende Element in Weimar bilbeten, so fieht man mit einem Blid, wie es bier trot bes Einfluffes bes Surften und ber ausgezeichneten Manner, bie er um fich versammelte, tein wirkliches Publifum fur einen Rünftler geben konnte. Es gab wohl einige Sofleute, die mehr ober weniger mit ber Runft tolettirten, einige, bie wirkliches Gefühl dafür besagen; allein die Mehrzahl ftellte fich ben "Schöngeistern" mit Entschiedenheit entgegen. Alls bie Bergogin Amalie 1778 mit Merck reifte, murrte die gange Stadt im voraus, ,,fie werbe nun wieber einen iconen Beift, ben sie unterwegs aufgegabelt, mit nach Beimar bringen". Und wenn man bie Manieren biefer Schongeifter,

<sup>\*)</sup> Damit man bas nicht zu lächerlich findet, fei noch erwähnt, bag einer ber kleinften Garften, ber Graf von Limburg - Styrum, ein Regiment hufaren unterhielt, welches aus einem Oberften, sech Pffizieren und zwei Gemeinen beftand.

ihre Art, inn "geniales Leben" zu führen (es wied später die von die Rede sein) in Betracht sieht, so wird man undarteisch bekomen muffen, daß die geringe Herzlickleit der Bons ihre gang guten Gründe hatte.

Es ift nicht ohne tiefe Bebentung, daß ber Dichter in Beimar einen Aneis, aber tein Publitum vorfand. Es fehlte nicht an Frauden und Bewunderern, seine Schäbfungen an begrüßen, aber es fehlte an einer Nation. Deutschland hatte fein Publikum, und es bat noch jest keins. Es war und ift ein Berein von Drovingen, nicht ein Boll. Um bumb ben Gegenfaß zu begreifen, was bas beifit, milffen, wir unf Griechenland :und Rom bliden. Da fagt und bie : Gieschichte ber Runft baffelbe, was bei ben fonftigen Entwickelnmen menschlicher Kräfte überall zu Tage witt. Gie lebrts und, daß, wo der Gipfel der Bollendung erreicht werden folk, die Ration und bas Genie bes Einzelnen zusammenwirken musfen. Go ift es nothwendig für den Kortschritt ber Biffenichaft, baft diese nicht die mußige Beschäftigung einiger Dereinzelter bleibt, fondern in den Dienft ber Bielen tritt; bem fteten Drude, bes Bedüfniffes verbantt fie ben lebenbigen Reiz und die großartigen Belohnungen. Daffelbe Gefet gilt für die Runft. In Athen wirkte die gange Ration mit ben Rünftlern aufammen, und bies ift ein Sauptgrund, weshalb die athenische Runft zu unübertroffenem Glanze emporflieg. Die Runft war nicht bas Geschäft einiger Wenigen, fie diente nicht bem Lurus einiger Wenigen; fie mar, ber Lupus für alle. Ihre Triumphe blieben nicht in Museen und Gallerieen verschloffen; fie strabtten in vollem Sonnen-L

Richt, wurden vom genzen Bolle bewundert und befritelt, und jeber freie Burger war, wie Ariftoteles ausbrucklich bemertt, von Jugend auf ein Kunstfritter. "Gophoties febrieb für das ganze Athen, und das ganze Athen Katichte ihm Beifall. Das Theater war fammtlichen freien Burgern ge-Sfinet. Phibias und Praxiteles, Gtobas und Myron foufen ibre Banber in Erz und Marmor als Ausbruck eines nationalen Glaubens und als bochfte Befriedigung eines natiounden Beifies. Tempel und Martte, öffentliche Spagiergange und Lufthaine waren die Gallerieen, wo biefe Bithbauer ibre Berte: auffhellten. Der Staatsichat mar freigebig in feinen Belbhnungen, und bie wetteifernte Berichwendung ter Privatleute hatte nicht ben Zwed, die Kunftwerke für Privat-Summlungen ju erwerben, fondern ben öffentlichen Befit an bereichern. Die Burger von Unibos bezahlten lieber fortwährend eine laftine Abgabe, als baf fie bie Bitofante ber Benus von ihrer Infel entfernen ließen, und als fich in Athen ein Gemurre gegen bie Ausgaben erhob, bie Perille bet der Erbauung des Parthenon gemacht batte, brachte er es mit ber Drobung zum Schweigen, er werbe bas Gelb aus feinem eigenen Bermogen bergeben und baun feinen Namen auf bas majeftatifche Bert feten.

Das ift noch nicht Alles. Die Wirtung der Aunft auf die Nationen zeigt fich in der auffallenden Thatsache, daß in Griechenland und Rom durchweg die wahrhaft großen Männer die Krone der Ehre empfingen und nicht zu Gunften dessen übergangen wurden, der mit dem Modegeschmad der Wenigen buhlte oder bem augenblicklichen Eindruck der

Menge zu schmeicheln wußte. Die Namen, die in Griechenland und Italien bei den Zeitgenoffen am geseiertsten waren, sind dieselben, welche die Nachwelt für die höchsten erklärt hat. Natürlich. Der Ausspruch des Publikums in Kunstsachen, wenn dieses Publikum die ganze Intelligenz der Nation in sich vereinigt, muß immer der Ausspruch der richtigen Einsicht sein.

Daß Goethe tie Nothwendigkeit des Zusammenwirkens ber Nation mit dem Künftler empfunden hat, ergiebt sich aus verschiedenen Stellen seiner Werke; die eine aus Tasso moge hier genügen:

Ein edler Mensch kann einem engen Kreis Richt seine Bildung danken. Vaterland Und Welt muß auf ihn wirken. Ruhm und Tadel Muß er ertragen lernen. Sich und andre Wird er gezwungen recht zu kennen. Ihn Wiegt nicht die Einsamkeit mehr schmeichelnd ein. Es will der Feind — es darf der Freund nicht schonen; Dann übt der Jüngling streitend seine Kräfte, Kühlt was er ist und fühlt sich balb ein Mann.

# Bweiter Abschnitt.

#### Beimarfche Berfihmtheiten.

Nachdem wir versucht haben, ein allgemeines Bild von Weimar und seinen Ginwohnern zu entwerfen, wenden wir und zum Einzelnen und zeichnen in stüchtigen Zügen die hauptpersonen, die fich während der ersten Sahre des Goethe'schen Aufenthalts auf dem Schauplage bewegen.

Die Herzogin Mutter Amalia ist eine höchst interessante Gestalt. Sie hatte das braunschweigische Blut mit seiner Launenhaftigkeit, seiner Vergnügungssucht und Leichtfertigkeit in den Adern, allein sie besaß zugleich einen hochgebildeten Geist voll reicher Anlagen und stets bereit, talentvollen Männern zu huldigen. Obwohl eine Nichte Friedrich's des Großen, verschmähte sie es doch, sich mit der übrigen vornehmen Welt von der deutschen Literatur abzuwenden, um sich in die französische zu vergaffen. Sie bestimmte Wieland zum Erzieher ihres Sohnes und wählte ihn zu ihrem werthen Freunde. Schiller, ein etwas absprechender Beurtheiler von Charakteren und nicht sehr scharflichtig in der Auffassung weiblicher Naturen, schrieb nach seiner ersten Zusammenkunft

mit ber herzogin an Rorner: "Gie bat mich nicht erobert. Ihre Physiognomie will mir nicht gefallen. Ihr Geift ift außerft bornirt, nichts intereffet fie als was mit Sinnlichkeit aufammenbangt; biefe giebt ihr ben Gefdmadt, ben fie fur Musik und Malerei u. dal. bat oder baben will. Sie felbst ift Componistin, Goethe's Erwin und Etmire ift von ihr gesetzt. Sie spricht wenig, boch bat fie bas Gute, teine Steifheit bes Geremoniels zu verlangen". Man wird biefem Urtheile gewiß nicht beistimmen, wenn man bort, daß fie; abgefeben von ihrer Burbigung ber talentvollen Manner, bie in ihrem Umgange Genuf fanden, von Bieland Griechtich lernie, ben Aristonbanes las und bem Proverg- übersette, Dinfit componirte, Gemalbe mit Gefchmad beurtheilte, mit bem Abbe Rannal über Volitik und mit Villoffon über griechische und italienische Literatur zu reben wufite, buf fle ferner bei allen ihren literarischen Beschäftigungen und fonftigen Genuffen Beit fand, die Erziehung ibrer Gobne zu beauffichtigen und ihr Burftenthum mit ungewöhnlich gludlichem Gefolge ju regieren. Das alles ift nicht bie Sache eines "ankerft bornirten Griffes."

Die von Schiller erwähnte finnliche Grundlage war allerbings ba. Man fieht es an ihrem Gesicht; man erkennt es auch in vielen Zügen, die uns aus ihrem heitern und lebensfrohen Dasein erhalten sind. Biographen und Cobredner pstegen solche Einzelheiten wegzulaffen; ihre hochtonenben Perioden passen meist auf ben einen Fürsten so gut wie auf ben andern; allein durch berartige Einzelheiten wird das Bild bet Persönlichbeiten erst. lebenbig. Hier ist zum Beispiel eine

Stine von ihr, wie fie ein ungenmuter Reisender mittheilt: "Sie ift flein von Statur, fieht mobleaus, bat eine fpiriluelle Phiftognomie, eine braunfdweigifche Rafe, fcone Sante und Suffe, einen leichten und bed majestätischen Gang, spricht febr fcon, aber geschwind, und hat in ihrem gangen Befen viel Angenehmes und Ginnehmenbes . . . felben Abend mar Redoute auf dem Rathhause; bas Billet an einem Gulbeit! Der hof fuhr um acht Uhr bin. Herzogin war: präcktig en domino und brillirte auch fonft mit ihrem Schmud von Juwelen. Gie tangt fcon, leicht und mit vielem Anftand; die jungeren Pringen, bie en Zephir und en Amour mastirt maren, tausten auch febr gut. Die gange Masterabe mar febr voll, animirt und eine Menge artiger Dasten. : Es war auch ein Pharotifch ba, ber gerimfte Point war ein balber Gulben. Die Berzogin fette immer Laubthaler und halbe Louisd'er, fpielte fehr generos und werlor einige Louisd'or. Da fie aber febr gern taunte. fo fvielte fie auch nicht lange. Sie tangte mit jeber Daote, bie fie gufnahm und blieb bis fruh um brei, ba fast alles aus mar". Derfelbe Berichterftatter ergablt von einer anbern Redoute: Die Berwain war en reine grecque, eine fehr prächtige Maste, die ihr wie Alles fehr gut ließ. war beute ungemein voll, brillant und belebt auf ber Reboute, und maren; auch einige Stubenten ba von Jena. ber letten Redaute fchickte mir bie bergogin; eine ihr eigene Savonarden. Maste; ich murbe bei ben Grafin von Gort annterogen, von ihrer Kammeringafer als Dame frifirt und ericbien nebft bem jungen Grafen &. ber auch fo geffeitet

war, bei hafe, aß so bei ber Lafel und fuhr, mit bem Hofe auf die Redoute; sie dauente bis sechs Uhr,

Die, sebensluftige herzogin, die ihr Land, so gut zu verswalten wußter kümmerte sich wenig um die ausgere Barbe ihrer Stellung. Nach Wieland's Mittheilung lebte sie zuweilen "auf Studentenart", besanders in Belpedere, wa Studententieder – nicht immer die feinsten "fröhlich durch die mondbeglänzten Gärten klangen. Eines Sages, als sie mit sieben Freunden auf einem Leiterwagen von Liesurt kans und von einem Unwetter überrascht wurde, dag sie phne weitere Umstände Wieland's grünen Ueberrack über ihr leichtes Kleib und suhr in diesem Auszuge, weiter.

Ihrs Briefe, besonders die an Goethe's Mutter, von deutsich mehrere gesehen habe, sind äußerst berzisch und frei von jeder Steisseit. In einem derselben, entlinne ich mich, entsichtlicht sie sich das sie längere Zeit nicht geschrieben habe, nicht aus Mangel an Freundschaft, sondern an Neuigkeitenz um "Frau Aja" zu zeigen, daß sie ihrer gedacht hat, schiedlie ihr ein Paar Strumpsbänder, die sie elbstz gestacht hat, schiedlie ihr ein Paar Strumpsbänder, die sie elbstz gestacht hat, schiedlie ihr ein Paar Strumpsbänder, die sie elbstz gestacht hat, schiedlie krau Aja", schreibt sie bei einer andern Gelegenheit, "meine Freude beim Empfang Ihres Briefes läßt sich nicht leicht beschreiben, und ich will es nicht versuchen, denn wahre Gefühle sind zu hetlig, um schwarz auf weiß ausgezeichnet zu werden. Sie wissen, liebe Mutter, was Sie mir sind, und können glauben, wie unendlich lieb mir Ihre Erinnerung an mich gewesen ist."

\*\*\*\*

<sup>†);</sup> Diefa Sage, einem mich ungebrudten Briefe, minammen, haben aus bem Englischen überset werden muffen, da ben Bent

Rebent ber Geftalt ber Bergegin Analia feben wir bie ber ausgelaffenen und boshaften, fleinen, berwachfenen Godbillfeit fiver Dofbume, von ihren Beitrauten Ebubnelba genatmit. Man fiellt nicht ab. warum ber lette fleine Damon Den geiteit: Tou's nach bem Belbe bes" Arminius ben Rainen etfielt?" Gie mar ein grofiet Gunffiffing Amalient, auch bes Dettoge, bet mit ibr' beftanbig in Wiggefechte, nicht limmer bin ber garieften Brt, verwickelt mar. Gie belebte bie Be-Minbaff mit ilben Ginfallen und unterbielt eine weitlaufige Correftsabeng nach auswärts mit gelftreithen und befahmten Dechbuen. But Goethe batte fle eine große Zuneigung und idrieb fortwährend an feine Mutter. Shell eigentlichet Lieb-Mich aver wire Rarl Alignft, vielleicht well et fie unaufhörlich Medte. Albi Debbe babon, wie welt bie Spafe getrieben willbent, Laun folgende Enelbote bienen, welche Rrun von Gielhe nath ber Erablung ihres Schwiegervaters, ber fethft babef: betbeiligt war, mir mitgetheilt bat. Gines Abends, Mie Thuisnelba die Trepbe hinaufgeht, die zu ihrem Goffaf-Minmer fahit, wird ihr bas Licht ausgeblafen. Gie kummert fich flicht barum, freigt weitet, erreicht ben Ging, an bem hitigai tikuri 🛒

9/38.4. E .

die Moorte des Drigingls nicht mittheilen kounte. hier ist noch ein auderes Bruchtück, ganz in der Schreibart der Gerzogin: "Ach Mutter, Mutter! — sie errathen wohl meine Gedanken! Bas macht der alse Bater? er sollte ja nicht wohl sein. Grüßen Sie ihn von mir und das tausendmal. Leben Sie wohl, beste Mutter; behaten Gie inle (ale) lieb und denken seitstig an Ihre Kreundin.

ihr Zimmer liegt, und taftet an ber Band entlang nach ber Thir. Es bat eben teine Schwierinteit, fein eigenes Bimmer im Dunkeln zu finden, allein Thusneiba fühlt und fublit und fühlt, aber alles vergebens; fie findet tein Schloft, und gehindert fahren ihre Sande auf einer glatten tahlen Bant hin und ber, fle wird mit jedem Augenblick verwierter. Bo thi die Aburd mo ift fie felbft? Rachdem fie eine Beit lang umbergetaftet bat, geht ibre Unrube in ein unbeftimmtes Gutfeten üben fie fteigt binab jum Binemer ber Bergogin; aber fin findet as verschloffen; die hetzogin ift zu Beit, und ihr Leifes Rivofen wird nicht beantwortet. Gie fteigt noch einmal hinauf, fühlt noch einmal an der Wand entlang und findet abermals teine Thur. Die Nacht war talt, und fie war halb tobt por Frost und Angst, ebe bas Geheimnig entrichhiels murbe: ber Gergog und Goethe hatten bie Thus berausuchmen und bie Stube vermauern laffen!

Bieland, von dem wir schon gesprochen haben, hatte eine Zeitschrift "der deutsche Mercur" gegründet, die nicht ohne Einfluß blieb. Als er aufhörte, Grieber des Prinzen zu sein, dieb er der geschätzte Franch der Herzogin. Er wat bei jeder Lustpartie. Ebenso Einstedel, der, früher Page, 1776 Kammerherr bei der Herzogin Amalia wurde. Ein heiterer, sorgloser Spikuräer, wegen seiner Gutmuthigseit und seiner Sonderbarkeit überalt bekannt als "der Freund"; berusen wegen seiner Instigen Streiche; Dichter und Musser in bescheidener Sphäre; Ersinder und Ausführer von Kasten bossen Ausselfen Idame uns auf jeder Seite der Weimarschen. Hosegeichkafte benegnet. Sein Bruder, der Bergrath Ginstedel, hatte

bas tolle Abenteuer mit der Frau von Werther, die sich für tobt ausgeben und eine Puppe an ihrer Statt begraben ließ, während sie selbst mit ihm — nach Afrika ging! Sie kam sehr bald zurück und ließ sich förmlich von ihrem Manne scheiben.

Die Erwähnung Einstedel's führt uns auf die Hoffüngerin Corona Schröter. Schon als Student hatte Goethe deses schone und hochdegabte Wesen kennen gelerut; und als er, bakb nach seiner Ankunft in Weimar, mit dem herzoge eine Neise nach Leipzig machte, sah er sie dort wieder und veranläste sie nach Weimar zu kommen. Sie war die Zierde des Liebhabertheaters und die ursprüngliche Darstellerin der Iphigenie.

Als eine Blume zeigt fie fich der Belt; fagt Goethe von ihr, in dem Gebicht, worin er fie und Mieding verewigt hat. Corona malte, fang, spielte, war geundlich unterrichtet in der Mustl und deklamirte mit eigenthumlicher Anmuth,

Die Musen schmückten fie mit jeder Kunst. Karl August nannte sie marmorschön und marmorkalt; Goethe bestagt sie:

... Und hoch erstaunt feht ihr in ihr vereint Gin Steal, bas Runftlern nur erscheint.

Rach einer weit verbreiteten Meinung, die von Riemer hebstammt, die aber, wie Schöll erwiesen hat, sehr unwahrscheinlich ist, soll Gvethe mit Corona in naherem Berhältniß gestanden haben. Ich stimme nicht nur der Schöll'schen Beweisfährung bei, sondern kum sie auch durch das Zeugniß von Goethe's Schwiegertochter bekräftigen, die mich versicherte ihr Schwiegervater habe ihr ausdrücklich und mit besonderer Betonung erklärt, er habe niemals eine Leibenschaft sur eine Schampielerin empfunden. Barnhagen von Ense vernunthete, Gotona sei im Sillen mit Einsiedel verheirathet gewesen; war dies nicht der Fall, so deweisen ihre noch vordandenen, aber nicht veröffenslichten Briefe, daß sie wenigstens als Liebende mit einander lebten.

Ein anberer Rammerhetr, Dichter und Musiker war Seidendorf, ber ein Jahr nach Goethes Ankunft ben Werther ins Französische übersetze. Ferner schließen sich an diese munteren Gesellschafter Bobe, bet Uebersetzer bes Smollett, Bertuch, ber Schapmeister und Uebersetzer bes Gervantes, endlich Musaus, ber Sammler der Bolksmärchen, ein leibenschaftlicher Liebhaber ber Gartenkunft, ber Woimar seine freundliche "Erhelung" gab, und ben man täglich mit einer Tasse Anfee in ber einen, seinem Gartengerath in der andern hand über die ruhigen Straßen baherkommen sah, um seiner getiebten "Erholung" zuzuschlenbern.

Das sind die hauptpersonen am hofe Amaliens. Wir können jest einen Blid auf den hof des regierenden herzogs und seiner Gemahlin, Karl August's und Louisen's werfen.

Von der Herzogin Louise spricht niemand anders als in Ausbrücken der Berehrung. Sie war eins jener seltenen Wefen, die ebenso in den erschütternoften Lagen wie im alltäglichen Berlauf des Lebens einen hohen Character wigen. Die Königin von Preußen und die herzogin von Sachsen Beimar sind zwei von den großen Gestalten der neuern beutschen Geschichte, die wide dem Beherrscher ber Zeit, Napoleon, entgegen traten und beide gerade dieser Beinbichaft wegen von ihm geachtet wurden. Conise war eine se ahabene Natur, daß wir immerhin keisügen können, sie war von lattem Kemperament, hielt ein wenig streng auf Etiletite (ganz unähnlich der Oerzogin Mutter), und trugsich die and Ende in den altfränklichen Wode ihrer Ingendjahre. Sie war in den ersten Jahren ihrer Che nicht settem geneigt, mit ihrem Gemahl zu zanken, doch bewied sie ihm bis an seine Ende eine wahre und edle Kreundschaft.

Und er war diefer Freundschaft werth, wie oft auch fein einenthümliches und in vielen Begiehungen bem ihrigen gang antgegengefestes Bofen Die Bergogin verlett haben mag. Rael Annuft, ben Ariedrich ber Groffe als vierzebniabrigen Anaben ben hoffmungsvollsten Dringen nannte, ben er je gefeben, war ein febr gemifchter, aber trothem bodeft großartiger Charafter. Er verliert nicht wie die meisten Kurften bei genauerer und vertrauterer Bekanntichaft. Er mar ein Mann, beffen feines Berftandniß fur ben Gentus die voraligfichsten Manner ber Zeit nach Weimar zog und beffen innere Große fie bort au feffeln mußte. Ge ift leicht für einen Kürften, Manner von Salent zu versammein. Aber es ift koineswegs leicht für ibn, sie in folder Beise festauhalten, daß fie alle ihre Fähigkeiten entfallen und zum nernunftigen Genuß ibres Dafeins gelangen tonnen. Rart Aumit war ber Kurft, ber mit ben tleinften Mitteln in Dentschland die größten Erfolge ins Wert feste. Er mar

ein Mann von raftiofer Dictigleit. Gein Biet umfuste alle Theile feiner Befibungen; feine Bemuhungen, Die Lage beb Bolls zu verbeffern, waren unabläffig. In feinen verfonlichen Bedürfniffen war niemand in Deutschland fo einfach, feinen Bufenfreund Goethe ausgenommen, mit bem er in ber That manche ber wesentlichten Zuge gemein bat. Sch entfinne mich. baf ich, ale ich aneift ihre Buften neben einomber fab. von diner Art entfernter Familienabnlichkeit betroffen wurde. Ratl August batte fein inngerer Bruber fein bonnen; fein Geficht ift bei weitem weniger ibeal, aber boch aus bemfelben Geschlecht. Sie hatten beibe von vaterlicher Seite thuringifches Blut in den Abern, und Amalie und Fran Aja waren in mancher Beziehung verwandte Naturen. Aber mahrend Karl August bas thatige, gefunde, finnliche, lebensfrobe Temperament feines Freundes theilte, mangelte ihm ber Talt, mit bem fich Goethe selbst in seiner milbesten Beit vor bem Neberspringen ber Schranten zu huten wußte; ihm mangette die Bartheit und ber Abel bes Befens, womit Goethe überall die Krauen beganberte. Er war wißig, allein feine Scherze gehorten meift zu benen, die man wohl unter Mannern, aber nicht in Damengesellschaft wieder ergahlt\*). Er ließ es sich viele Muhe toften, eine erotifche Bibliothet zu fammeln, und es ift charafteriftifc, baß er, als Schiller feine Jungfrau von Orleans ichrieb,

<sup>\*)</sup> In späteren Jahren seite sin bei einer Begegnung in Kin der bekannte preußische Staatsmann Stein so ernstiich über biese Unsitte zurecht, daß anwesende preußische Offiziere ganz entsett waren, wie man so zu einem Fürsten reden könne.

eine neue, Auflage ber Boltgirefchen Pucelle vermutbete und feine Geliebte, Frau von Sepgendorf, aufhette, die Rolle ber Gelbin um feinen Preis zu fvielen. Geine Manieren waren berb, soldatisch, berrisch und geradezu. Er fühlte fich ju Saufe, wenn er mit preuhischen Offizieren in Garnifon lag, aber außer feinem Gemente an fremben Sofen und ofters unbehaalich an feinem eigenen. Goethe foilbert ibn, wie er 1784 am hofe von Braunfdweig nach feiner Pfeife fcmachtet: - Unfer guter Bergog langweilt fich fcbrecklich; Die abgemeffene Salenng hier bei Sofe genirt ihn gewaltig ; er muß auf seine liebe Tabackpfeife verzichten, und eine gutige Fee konnte ihm keinen größeren Gefallen thun, als wenn fie biefes Schloft in eine Röhlerhutte verwandelte"\*). 3m Dec. 1775 ichreibt er an Goethe, der gerade in Zena mar: "Bie fehr munschte ich mit freierer Bruft und Bergen die liebe Sonne in ben Senailden Keisen auf- und untergeben feben, und bas gwar mit Dir. Ich febe fie bier (in Gotha) alle Tage, aber bas Schloft ift von jo vielen bienstbaren Beiftern erfüllt, welche ibwleichtes luftiges Befen in Sammt und Seibe gebüllt haben, daß

<sup>\*)</sup> Söthe hat den betreffenden Brief (an Frau von Stein III, \$5) französisch geschrieben; da lautet die Stelle wortgetreu: "De son coté notre don Duc s'ennuie terriblement, il cherche un interet, il n'y voudrait pas etre pour rien, la marche très bien mesurée de tout ce qu'on fait ici le gene, il saut qu'il remonce ici a sa chere pipe et une see ne pourrait lui rendre un service plus agreable qu'en changant ce palais dans une cabane de charbonnier" (Sic):

mir's ganz schwindlich und übel ward." Konnte er nicht Soldaten ererciren, so bestand sein Vergnügen im Umgange mit Hunden voer im Gespräch mit seinem Dichter in ihren einfachen Wohnungen, wo sie von Philosophie plauberten und von

ben holben Machten, bie ben Tob bezwingen.

Gr mifchte fich frei unter bas Bolt. In Ilmenau zogen er und Goethe Bergmannskleiber an, fuhren in die Schachte ein und tangten bie gange Racht mit ben Bauermadchen. Ueber Stock und Stein über Land reiten, mit offenbarer Gefahr, ben Gale au brechen, - bie hofdamen neden, quweilen in einer Beife, daß feine fürftlichere Gemablin baburch verlett ward, - allein mit feinen hunden ober mit irgend einem luftigen Gefellschafter umberftreifen, - balb im Beine Begeifterung fuchen, bald ichonen Frauen ben bof machen, ohne Unterschied bes Ranges und Stanbes, - feine Freunde burch ein ichroffes und herrisches Befen beleidigen, wenn auch nie bis zur Entfrembung, - bas war Rarl Angust's Leben; und fo oft er auch feinen Bewunderern Rummer machte, blieb er toch mit allen Fehlern eine großartige naturwüchfige Perfontichteit. Gein Beift war lebhaft, fein Urtheil über Menschen und Dinge gefund und treffend. Ginft ftritt man barüber, ob Richte nach Jena ju berufen fei, und einer ber Begner gab bem Bergoge eine Schrift in die Sand, bie-jur Benüge beweifen follte, daß ein folder Mann nicht ben Lebrftuhl besteigen burfe. Karl August las bas Buch und .-- berief Kichte. Er hatte große Entwurfe; er hatte auch ben

bekrotischen Willen, der seinen seften Beschüsssen die Umklande dimsstihren macht. "Er war immer vorschreitend", sagte Goethe zu Edermann, "und was in der Zeit irgend an guten neuen Ersudnungen und Einrichtungen hervortrat, suchte er bei sich einheimisch zu machen. Wenn etwas mißlang, so war davon weiter nicht die Rede. Ich dachte oft, wie ich dies oder jenes Versehlte bei ihm entschuldigen wollte; allein er ignoritte jedes Visitingen auf die hetterste Weise und ging immer sogleich wieder auf etwas Neues los."

So war Karl August nach den Briefen jener Zeit und nach den Berichten berer, die ihn kannten. Acht Sahre jünger als Goethe schloß er sich diesem an wie ein Bruder. Wir werden das Berhältniß und seine Folgen für Beide zu betrachten haben; zuweilen sammeln sich Wolken, es sehlt nicht an Zwistigkeiten und Verstimmungen (in welcher langjäszigen Freundschaft sehlt es daran?); aber fünfzig Jahre gegenseitiger Treundschaftsbezeugungen und gegenseitiger Liebe bewährten die. Tüchtigkeit beider Naturen.

Eine ausgezeichnete Stelle unter ben Weimarschen Berühmtheiten gebührt ber Frau von Stein. In einem folgenbeit Abschnitte werden wir mehr von ihr hören. Für jest nur so viel, daß sie hosbame bei der herzogin Amalie und viele Jahre hindurch die angebetete Geliebte Goethe's war. Beben ihr tritt die Gräsin von Werther hervor, in der Karl August dasselbe fand, was Goethe in Frau von Stein gesunden hatte. Sie ist, wie man weiß, das Original der schonen Gräsin im Wilhelm Meister, und ihr Maun war noch extentischer als der ercentrische Gras. Man erzählt von ihm,

baß er bei einem Besuch ben Herzogs und anderer vornehmer Gaste auf seinem Schlosse, mehre Bauern herbeiholte, sie in Livreen stedte und mit geschwärzten Gesichtern als Neger erstweinen ließ.

Bir beschließen die Reihe mit Knebel, dem Uedersetz bes Lucrez und Properz, einem offenen, biedern, satirischen Republikaner, dem vertrauten Freunde des Herzogs und Goethe's, dem "philanthropischen Timon", wie ihn herder nannte, der bei aller Strenge gegen Lüge und Falscheit doch die menschliche Natur liebte, gegen die er predigte. Wenn man sein derbes, geniales, sokratisches Gesicht ansieht, so glaubt man sein Io! zu hören; in seinen Briefen giebt das Durchklingen einer unabhängigen, durch und durch braven Natur seinen Ansichten Nachbruck.

Ich habe herber nicht angeführt. Er kam erst später als Goethe nach Weimar und warb eigentlich durch diesen, bessen Bewunderung von Straßburg her unvermindert sortduuerte, dahin gezogen. Die auffallende Bitterkeit und Spottsucht in herber's Natur, die den jungen Studenten nicht abgeschreckt hatte, that auch der Zuneigung des Mannes keinen Eintrag. In einem der ungedruckten Briese Goethe's an die herzogin Amalie sindet sich ein dringendes Gesuch um eine Unterstützung für ihn, da herder eine zahlreiche Familie mit sehr beschränkten Mitteln zu erhalten habe; der Derzog hatte versprochen für eins der Kinder zu sorgen, und Goethe bittet Amalien, ihrerseits ein zweites zu übernehmen. Da er keine Antwort erhält, oder wenigstens zu lange damit gezögert wird, so schreibt er noch einmal dringender und sügt

Pitign, wenn fie nicht für das Kind forgen wolle, - fo werde er es sellst kun, aus seinen eigenen geringen Mitteln! Und dies geschach zu der Zeit, wo derder gegen Goethe am bittersten war. Wohl mochte Merck ausrufen: "Ber kun der Uneigentützigkeit des Menschen widerstehen!"

See First Processing Control of the Control of Section 1997.
Set 1997. As a second of the Control of Section 1997.
Set 1997. As a second of the Control of Section 1997.

Figure 2 (Section 2) of the Set (Section 2) and the Section 2) and the Set (Section 2) and the Section 2) and the Section 3) and the Sec

Explored to the second of the secon

 $\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial$ 

## Dritter Abschnitt.

## Die erften wilben Wochen in Weimar.

In biefen Kreis trat Goethe im vollen Glanze ber Jugend, ber Schönheit und bes Rubms: ber Jugend, die nach bem Ausbrude ber Griechen "ber Berold ber Benus" ift; bet Schonheit, die die Griechen als das Abbild ber Bahrheit vergotterten; bes Rubms, ber bie Augen ber Sterblichen gu allen Zeiten wie ein überirbischer Glang geblenbet hat. Go ausgeruftet zur Eroberung - fonnen wir uns wundern, baf er eroberte? Selbst Amalie, so bose sie ihm war, weil er ihren lieben Wieland verspottet hatte, tonnte bem Zauber seiner Gegenwart nicht widersteben. Ihre Berehrung fur ben Genius lieft ihr teine Babl. Gie ward bingeriffen von feiner Ausgelaffenheit und feinen glanzenden Talenten. Jest entfette er fie mit einer unerhörten Behauptung, und im nachften Augenblicke fprang er auf und tangte und tollte im Zimmer umber, mit Doffen, über bie fle bor Lachen erfticken wollte. Und Wieland? er ergab fich ohne Umftande. 3ch laffe ibn fur fich felbft fprechen; er ichreibt nach ber erften Begegnung an Jacobi: "D befter Bruber, was foll ich bir 24\*

von Goethe fagen? Wie gang ber Mensch beim erften Anblick nach meinem Herzen war! wie verliebt ich in ihn wurde, ba ich an ber Seite bes herrlichen Junglings zu Tifche faß! Alles, was ich Ihnen von ber Sache fagen tann, ift bies: seit dem heutigen Morgen ift meine Seele fo voll von Goethe wie ein Thautropfen von der Morgensonne". Dies ift höchft ehrenvoll für Mieland; ber ppetfe Neftor blickt mit neiblofer Freude auf ben jungen Achill.

Nach Wieland und ber herzogin waren bie Uebrigen leicht au befiegell. "Goethe ging wie ein Stein in Beither auf, fagt Rnebel, jedermann hing an ihm, fonderlich die Damen." Su feinem Wertherkoftum, das fofort vom Berzoge angenommen murbe, erschien er als das Sbeal eines Dichters. Für uns liegt eben nichts febr Gentimentales in einem blauen Frad mit gelben Metallfnopfen, Lederhofen und Stulpenffiefeln, gepudertes Saar und Bopf barüber; allein in fenen Lagen war diese Tracht eine Erinnerung an alles Bartliche und Romantische. Werther hatte fie geweiht; ber Bergog nahm fie nicht nur felbft an, sondern nothigte auch feine Umgebung bagu und bezahlte öftere felbft bie Schneiberrechnung. Rur Bieland blieb verschont; er mar ju alt für folden Mastenicherz.

Um bie gange Macht feines Ginfluffes auf bie Frauen Bu wurdigen, muffen mir une in die Gefühle und Meinungen ber Bit junudverfeßen. Ge maren bie Tage ber, Galanterie, tie Tage

ber Dilafterchen, bes Pubers und ber Cominte. Die Freiheit der deutschen Sitten unterschied fich nur baburch bon ber frecheren Bugellofigteit Frankreichs, bag fie ftatt'bes Leichtfinns und ber Ueppigkeit bie Sentimentalität gur Grund. lage hatte. Das Berg einer frangbiischen Marquise ergab fich bei einem Spuper, wo Champagner und Bonmots fprubelten; bas berg einer beutschen Grafin ward eber burch eine Mondscheinschwarmerei und ein Blatt' mit Berfen gerubet. Wit und Verwegenheit waren bie Batterieen, womit bie Frangofin, Sonette und bie Drohung eines Selbfimorbs bie, womit die Deutsche gewonnen ward. Bei ber einen bedurfte Lothario ber Munterfeit und bes guten Tons; bei ber anbern war die Sauptfache ein in leibenschaftlichen Ausruffangen schweigender haß gegen alle gefellichaftlichen Schranken und ein alle gefellichaftlichen Formen mit gugen tretenbes Betragen. Es verfteht fich von felbft, bag bie Che großentheils nichts anderes war, als was Copfie Arnoulb' mit furchtbarem Dit , bas Sacrament bes Ghebruchs" genannt hat, und daß die berrichenden Anfichten in geschlechtlichen Dingen dem Gewiffen ben weiteften Spielraum liefen. Der gute, ehrliche Schiller, bem niemand Leichtfertigfelt vorwerfen wird, bewunderte die Liaisons dangereuses und fah nicht ab, warum Frauen fle nicht lefen follten; und fest ift bas Buch fo verrufen, bag bie gange Gefellicaft, bie es hervorbringen und hochschäten fonnte, budurch gebrandmarkt wirb. Indeffen felbst Schiller, ber diefes Buch bewunderte, mar betroffen über die Frauen in Beimar. "Da ift beinahe teine (ichreibt er an Korner), die nicht eine Geschichte batte ober gehabt hatte; erobern möchten fie gern alle . . Man tann hier fehr leicht zu einer Angelegenheit des herzens kommen,

welche aber freilich balb genug ihren erften Wohnplat verandert."

Bei diesem Tone der Gesellschaft begreift es sich, daß Goethe's erste Jahre in Beimar, wie er später gegen Edermann bekannte, mit Liebeshändeln angefüllt waren. Ein großer Bewunderer und großer Günftling der Frauen, mußte er bald in ihre Nete fallen. Verschiedene Namen werden hervorgehoben; unter ihnen Fräulein von Kalb, Corona Schröter und Rohebue's Schwester Amalie: doch muß ich gestehen, ich kann mich nach den genauesten Forschungen nicht überzeugen, daß er irgend eine von ihnen wirklich geliebt hat. Wir müssen und mit der Thatsache begnügen, daß er überall umherstatterte und jedem schonen Augenpaar den Hof machte, das ihn einen Augenblick zum Glauben an seine eigenen Worte überreden konnte.\*)

In den ersten Monaten gab er sich ganz der Aufregung dieses neuen Lebens hin. Unter anderm führte er das Schlittschuhlausen ein. Weimar hatte noch nie einen Edelmann auf dem Eise gesehen; aber wie Klopstock den Eislauf poetisch verherrlicht hatte, so brachte ihn Goethe jest durch seine Kühnheit und Grazie in die Mode. Das Schlittschuhlausen auf dem Schwanenteich wurde "zur Wuth". Zuweilen waren Nachts die User mit Lampen und Fackeln erleuchtet, Muste und Feuerwert belebte die Scene. Die herzogin und die Damen, maskirt wie zur Kastnachtszeit, wurden in Schlit

<sup>\*) &</sup>quot;Ich log und trog mich bei allen hübsichen Gesichtern herum und hutte ben Bortheil, immer im Augenblick zu glauben, was ich sagte", schreibt er an Fran von Stein. Briefe I. 5.

ten auf dem Gise gesahren. "Ich treibs hier toll genung (schreibt Goethe an Merch), und wir machen des Teufels Zeug". Wielands Lieblingsbezeichnung für ihn war "wüthig", und wützig war er. In wunderbaren Scenen erscheint er und: jest über das Eis hinsausend; jest in Bertuchs Ituns mer sein langes Haar auflösend und mit fliegenden Boden in bachantischem Tammel umberwirdelnd; dann wieder, zum Entsehen von ganz Weimar, brutalisirt er, wie Wieland sagt, die bestialische Natur, stellt sich mit dem Herzoge: auf den Markt, und stundenlang knallen sie mit großen Hehpeitschen um die Wette. Man denke sich einen Herzog und einen Dichter so auf offenem Markte!

Gein fteter Genoffe und froblichfter Befahrte bei allen Teufeleien und Tollheiten mar Rarl Auguft. Alles Formenwefen war awifden ihnen aufgehoben. Gie affen anfanmen. febliefen oft in bemfelben Zimmer und nannten fich mit bem brüberlichen Du. "Goethe tommt nicht wieber vom bier: los (schreibt Wieland), Karl August kann nicht mehr ohne ibn idwimmen noch waten. Der Sof ober vielmehr feine Ligifon mit bem herzog verberbt ihm viel Zeit, um bie es berglich Schad' ift. Und boch, bei biefem berrlichen Giottesmenichen ist nichts verloren". Die ernsteren und gesetteren Rreise von Beimar maren außer fich über bas Betragen ber beiben und ihrer Genoffen; ein Betragen, bas gang bem Geifte ber Genieperipbe entsprach. Sie tranten bei ibren Draien ben Bein ans Schabeln (wie Boron und feine Freunde in ihrer wilben Zeit), und das Mein und Dein machte in ihrem Bentehr teinen Unterschied; fie entliehen Taidentucher und Westen von einander, die sie niemals zurückgaben. Das Lieblingswort des Tages war "unendlich"; das Genie verschlang unendliche Würste, trank unendlich und liebte unendlich. Gleich in dem ersten Briefe Karl Augusts an Goethe, der sich erhalten, sindet sich bezeichnender Weise dieser Ausbruck. "Lieber Goethe, ich habe Deinen Brief erhalten, er freut mich unendlich."

Das bergliche Berbaltniff, in welchem bie beiben Freunde au einander ftanden, die freundlichst ungezwungene Art ihres Bertebre lagt fich aus ben leiber febr fpartichen Briefen erteinen, bie fie in bet erften Zeit wechselten. Goethe fchreibt (unterm 25. Marg 76 gu Leipzig) gang in ber naiben Spruche, bie bem Got einen unverlöschlichen Bauber giebt, - fcreibt als borte man Georg, ben "golonen Jungen", an feinem ritterlichen herrn ihrechen: "Lieber herr, ba bin ich nun in Leinig, ift mir fonberber worben beim Raberen; babon mindlich mehr, und katin nicht genug sugen, wie sich mein Sibgeruch und Gebgefühl gegen bie fcmarz, grau, ftreifroctigen, trummbeinigen, Derrudengeflebten begen-fcmanglichen Damifters, gegen bie feiertagsberocke, altmobifche, schlankliche, vielbunfliche Stubenten-Buben, gegen bie gudenbe, friechente, schutbelnbe und fowdmeinbe Maablein und gegen bie feste, ftertilde .... Junge-Dagbe ausnimmt, welcher Grauel mir alle beut entgegnet find . . . . 3ch bin feit vierundzwanzig Stunden (benn es ift netto Abende Achte) nicht bei Ginnen, beift bei au vielen Ginnen, über- und unfinnlich. Sabe bie: Racht burch munches Rnaulchen Gebanten - 3wern aufund abgewickeit; biefen Morgen flieg mir bie gottliche Gonne hinter Raumburg auf. Abe I. gn. Gere! Und fomit Wunen

Sie mie aufhören zu fühlen, baß ich Sie lieb habe't -Aehnlich im Mai 76 aus Ilmenau: "Wie mir's gangen ift muffen Gie gleich wiffen; . . . ich bin teine feche Stunden geritten, alfo wie fichs gebort; ba tam ich in ein febr fpitiges Rachtriefeln, bas gerab vom Wald tim, und traf endlich gluddich bebreckt ein . . . . Bon bem Raub baben Gie nun ben Bericht wohl gesehen. Man hat gestreift, nichts gefunden. Die fechs Susaren find heut hergekommen. Und wollen Morgen auf Frauenwalde, ich will mit". Mingen ernstere Mahmungen schon in biefer Beit an. In bemielben Briefe ichreibt er bem herrsg frischweg: "Giernach hab' ich noch eine Lettion fur Gie! Da ich fo auf bem Bege über Ihre allzugroße Dite bei folden Gelegenbeiten bachte, baburch Gie immer im Kall find, wo nicht was Unrechtes boch was Unnöthiges zu thun und Ihre eigenen Rrafte bergebens anzustammen . . . Geben Gie bubich rubig, foviel's fein tann, teben Sie als homme de lettres und Privatmann; fconen Sie die Sufte bei bem Better.";

Ienes wilden Arelbens, mit weichem die "Genialität" ihren triumphinenden Einzug auf Gaffen und Markt, in gof und Palast feierte, wurde seine Dichbernatur doch bald überdrüffig. Nach zwei Monaten der Berstrenung, die er mit Maskeraden, Schlitzschuhlaufen, Sagen, Arinken und Spieten hingebracht hatte, trieb ihn das Bedürfniß nach einfachen Menschen und schoner Natur von Weimar nach Waldert. Im geräuschvollen Drange des Lebens hatte er seine Seele stets verschlossen gehalten und aus der erstickenden Luft der Gesellschaft eilte er mit Ungeduld in die reine Stille der

Einfamtelt. Bei seiner Reise durch die sichtenbekränzten Gebirge überwehte ihn ein Gefühl der Vergangenheit, bei dem das Bild Lill's mit schmerzlicher Gewalt hervortrat.

Das Berlangen bes Gergogs, ber über die Trennung ungedulbig warb, rief ihn jurud, and wahrend er noch überlegte, ob er in Beimar bleiben ober nach Frankfurt gurudkehren follte, fing er bereits an, junachft als Gaft, einen Plat im Geheimen Rathe einzunehmen. Er hatte bas Sofleben versucht und wollte nun auch bas Regiment versuchen. "Sch bin bier wie unter ben Meinigen, ichreibt er, und ber Herrog wird mir täglich werther". In der That erwiesen fic die Prophezeinnen feines Baters als grundlos. Die Berbindung swischen ihm und Karl August war von ganz anderer Art als bie zwischen Friedrich und Voltaire. Im Stillen perachtete Boltaire bie Betje feines Gonners, wie biefer im Stillen seine Schwäche verachtete. Ein vaar unbebachte Ausbrude waren binreichent, bas Band zwischen ihnen zu gerreißen, während ein ganges leben bie Beziehungen zwischen Goethe und dem Gerzog nur enger knupfte. Ihre Freundfcaft war nicht blos eine Verbindung guter Gefellen. Beibe hatten große Zwede und mächtigen Willen. Rarl August und Goethe waren nicht gemacht, fich in flüchtigen Berftrenungen zu verlieren, und noch in den letten Augenblicken por den Ausflügen wurden oft die ernsthaftesten und schwierigsten Beidafte erlebigt. Bobi konnte Goethe fagen:

Mein Karl und ich vergeffen hier, Die seltsam und ein tiefes Schickfal leitet, Und ach! ich fühl's, im Stillen werden wir Zu neuen Scenen vorbereitet. Sa, fie lernten "in holber Gegenwart ber lieben Bufunft hoffen!"

Der herzog wußte, was er that, als er sich über jedes herkommen hinwegsette und Goethe im Juni 1776 zum Range eines Geheimen Legationsrathes mit Sit und Stimme im Geheimen Rath und zwölfhundert Thalern Gehalt enhab. In einem Briese an Goethe's Nater erkarte er, sein Sohn könne den Dienst zu jeder Zeit wieder verlassen und die ganze Anstellung sei eine bloße Korm und durse nicht als Maahstab seiner Zuneigung gelten. "Goethe kann nur eine Stellung haben — die meines Freundes. Alle andern sind unter seinem Werth."

Der Posten eines Gebeimen Legationsraths in Beimar ist eben nicht übermäßig beneibenswerth, und bie gwölfhunbert Thaler Gebalt erscheinen um fo weniger glanzend, wenn man lebentt, daß der König von Preußen zu berfelben Zeit einer italienischen Tangerin, ber Barberini, genau bas Rebufache gab. Tropbem machte bie Beforberung gewaltiges Auffeben. Beimar mar wie vom Donner gerührt. Schon bie Gunftbezenanngen an Wieland batten au reben gegeben; aber biefe Erbebung eines Frankfurter Burgerlichen-erregte die ernftlichften Beforgniffe. Gin Dichter ohne Bon vor feinem Ramen, ber mit ben Beschäften nicht bekannt, beffen Leben nichts weniger als über allen Kabel erhaben war, follte plotlich über alle mablberechtigten Bewerber emperfteigen! Benn es bagu tam, mas burfte bie verdienftvolle Mittelmäßigkeit noch hoffen? welche Bortheile blieben ber mübiam erworbenen Geschäftstenntniß?

" Go murche ber entrustete Hofi! Das Murren warb entlich vernehmlich und fand feinen Ausbruck in Korm: eines Protestes. Der Bergog bielt es der Mube werth, fein Berfahren in einer wohlüberlegten Ertlarung zu rechtfertigen, und bemeekte mit einener hand zu dem Bericht feines Minifteriums: "Clufichtsvolle munichen mir Gint, biefen Mann zu besiten. Sein Ropf, fein Genie ift befannt. Einen Mann von Genie an anberm Orte ju gebrauchen, als wo er felbst feine außerorbentlichen Gaben gebrauchen kann, beist ihn migbrauchen. Bas aber ben Ginwand betrifft, ban burch ben Gintritt viele verbiente Leute fich für gurudgefest erachten murben, fo fenne ich erftens Riemanb in meiner Dienerschuft, ber, meines Wiffens, auf baffelbe Hoffte; und zweitens werbe ich nie einen Plat; weicher in fo denamer: Berbindung mit mir, mit bem Bobl und Bebe meiner gefammten Unterthanen ftebt, nach Unclennetat, ich werbe ihn immer nur nach Bertvauen geben. Dus Urtheil ber Belt, welches vielleicht mittellitt, bag ich ben Dr. Grethe in mein wichtiges Collegium fetje, ohne baf et zuvor Amtmann, Professor, Rammerrath ober Regievengerath war, anvert ner nichts. Die Welt urtheilt nach Bornetheilen; ich aber forge und arbeite, wie feber Andere, ber feine Pflicht ethun will, nicht um bes Ruhmes, nicht um bes Beifalls ber . Welt intillen, fonbern um mich vor Gott und meinem eigenen "Gewiffen rechtfettigen ju tonnen."

Wir durfen wahl Dumont's Aeugerung wiederhalen, daß ber Fürft, ber fo etwas mit neunzehn Sahren farieb, ein ungewöhnlicher Menfch fein mußte. Go hatte nicht nur

ben Bud, ber bas Grofe ertennt; fonbern auch ben festen Willen, nach feiner Ginficht zu handeln. unbefummerb:um Geschäftsgang und Formeln. "Man jage, was man will, bas Gleiche tann nur bom Gleichen erkannt werben, und nur ein Fürft, ber felber große Rabigkeiten befitt, wird wiederum große Kähigkeiten in feinen Unterthanen und Dienern geborig erkennen und ichaten"\*). Das Bolk fab, ber Bergog war entschloffen. Das Murren verstummte ober löfte fich in das mußige Gerede einiger Privatfreise auf, das, wie alle Klatichereien, balb über neuen Gegenftanben vergeffen-ward.

Wenn man billig fein will, mar übrigens bas Murren in, Beimar nicht gang ohne Grund. In bamaligen Zeiten bes, tractete der Abel überall die Stellen als fein Gigenthum, und als bem Ronige von Baiern einmal ein Burgerlicher von Talent zu einem Poften empfohlen ward, rief er: "Was, foll ich einen Abenteurer austellen?" Daß Friedrich August. von, Gadien Berbienfte als Anipruch auf Beforberung anerkannte, galt als etwas gang befonderes, , Albgeseben von Diesem allgemeinen, Vorurtheil, bas burch Goethe's Beforderung verlett, wurde, gab bas Leben, welches; die geniale Wefellichaft führte, nicht nur in Meimar Anftog, fondern bas Mengerniß werbreitete fich auch mit immer wachsenden Uebertreibungen in alle Belt und fam entfernten Freunden gu Ohren. Eg fandte Klopftod uur einen Monat: vor Gaethe's Anstellung diefem einen Brief, den die Lafterung, von der 

The many seems that we have arenta.

Goethe's Gefprache mit Edermann III, 233.

"hamburg, 8. Mai 1776. hier ein Beweis von Freund-Maft. lieber Goethe! Et wird zwar ein wenig ichwer, aber et muß gegeben werben. Laffen Sie mich nicht bamit anfungen, bag ich es glaubwürbig weiß; benn ohne Glaubwarbigkeit wurde ich ja schweigen. Denken Sie auch nicht, daß ith Ihnen, wenn es auf Ihr Thun und Laffen ankommt, einreben werbe; auch bas benten Sie nicht, bag ich Sie begwegen, weil Sie vielleicht in biefem ober jenem andere Grundfage haben, ale ich, ftrenge beurtheile. Aber Grundfate, Ihre und meine, beifeite, was wird benn ber unfehlbare Erfolg fenn, wenn es fortwährt? Der herzog wirb, wenn er fich ferner bis zum Krantwerben betrinkt, anftatt, wie er fagt, feinen Körper baburch zu ftarten, erliegen und nicht lange leben. Es haben fich wohl ftarkgeborne Junglinge, und das ift benn boch ber Bergog gewiß nicht, auf biese Art frube hingeopfert. Die Deutschen haben fich bisher mit Recht über ihre Fürften beschwert, daß diese mit ihren Gelehrten nichts zu schaffen haben wollten. Gie nehmen jego ben herzog von Weimar mit Vergnügen aus. Aber was werben andere Kurften, wenn Sie in bent alten Tone fortfahren, nicht zu ihrer Rechtfertigung anzuführen haben? Benn es nun wird geschehen, was ich fühle, daß es geschehen wird! Die Bergogin wird vielleicht ihren Schmerz jeto noch nieberhalten konnen; benn fie bentt fehr mannlich. Aber biefer Schmerz wird Gram werden, und latt fich ber benn auch etwa nieberhalten? Louisens Gram, Goethe! - Rein, rühmen Sie fich nur nicht, baf Sie lieben, wie ich! --

3d muß noch ein Wort von meinem Stolberg fagen. Er tommt aus Freundschaft jum Bergog. Er foll alfo boch wohl mit ihm leben? Wie aber bas? Auf feine Beife? Rein, er geht, wenn es fich nicht andert, wieder weg. Und was ist bann fein Schidfal? Richt in Rovenhagen, nicht in Weimar. 3ch muß Stolberg fcreiben; was foll ich ihm fdreiben? Es tommt auf Gie an, ob Gie bem Bergog biefen Brief zeigen wollen, ober nicht. Ich für mich habe nichts bawiber. Im Gegentheil; benn ba ift er gewiß noch nicht, wo man bie Bahrbeit, die ein treuer Freund fagt, nicht hören will. Rlopftod." Goethe's Antwort erfolgte vierzehn Tage später am 21. Mai. "Berschonen Sie uns fünftig mit folden Briefen, lieber Rlopftod! Gie belfen uns nichts und machen uns immer ein paar boje Stunden. Gie fublen felbft, daß ich barauf nichts zu antworten babe. Entweder ich mufit' als ein Schulfnabe ein Pater peccavi anftimmen, ober fophtftifch entichuldigen, ober als ein ehrlicher Rerl vertheibigen, und tame vielleicht in bet Babrbeit ein Gemifc von allen Dreien beraus, und wozu? Alfo tein Wort mehr zwifden uns über bie Gade. Glauben Gie mir, bag mir tein Augenblick meiner Exifteng überbliebe, wenn ich auf alle folde Anmahnungen antworten follte. - Dem Bergog that's einen Augenblick web, bag es ein Alopftock mare. Er liebt und ehrt Sie; von mir wiffen und fühlen Sie eben bas. Leben Sie wohl. Stolberg foll immer tommen. Wir find nicht schlimmer und will's Gott, beffer, als er uns gesehen bat."

Darauf erwiderte Rlopftock voll Entruftung: "Sie haben ben Beweis meiner Freundschaft fo fehr verkannt, als er

geds war, befonders beswegen, weil ich unaufgefarbert mich böchst ungern in das mische, was Andere thun. Und da Sie sogar unter all solche Briefe und all solche Anmahnungen (denn so start drücken Sie sich aus) den Brief werfen, welcher diesen Beweis enthielt, so erkläre ich Ihnen hiemt, daß Sie nicht werth sind, daß ich ihn gegeben habe. — Stolberg soll nicht kommen, wenn er mich hört, oder vielmehr, wenn er sich selbst bört."

Der Bruch wurde nie wieder geheilt. Stolberg tam nicht nach Beimar, und Mopftod schrieb nicht wieder.

.. Um gur Gache gurudgutommen; wie viel ober wie wenig Gehalt von Thatfachen ben umlaufenden Rlaticbereien 31 Grunde lag, gewiß ift es, baf ber Bergog in biefen Orgien Die Sorge für ben Staat nicht vergan. Sowohl er als fein Freund waren mit bem grundlichsten Ernste thatig. Benn Beimar, wie ein deutscher Geschichtschreiber bemerkt ), als lenchtende Ausnahme unter den heutschen Sofen baftebt, jo man es, weil Rarl Auguft unter bem Ginfluffe feines Freundes bas Bort Friedrich's bes Grofien : ber Konig ift nur der Exfte der Unterthanen" im: vollsten Sinne verwirklichte. Die wohlthätige Wirffamfeit Goethe's zeigt fich weniger in folden allgemein bekannten Ginzelheiten, wie bie, bag er eine Subjegiption auf Burger's Somerüberfebung eröffnete und Juna Stilling in feiner Armuth Erleichterung ichafite, als in ber ftetigen Beforberung bes Bobles bes Bolts, au ber er ben Bergog veranlafte: in bem Briefmechfel mit biefem

<sup>. \*)</sup> Menzel 241.

erkennt man an hundert kleinen Zugen die Tiefe und Unwandelbarkeit feines Mitgefühls für die untern Rlaffen.

Daß er freilich nicht die wurdige Saltung eines Rathes hatte, ist deutlich genug. Man höre nur, was der alte Gleim barüber ergablt. "Rurg barauf, nachbem Goethe feinen Werther geschrieben hatte, fam ich nach Beimar und wollte ihn gern kennen lernen. 3ch war Abends zu einer Gefellichaft bei der Bergogin Amalie eingeladen, wo es bieß. daß Goethe fväterbin auch kommen murde. Als literarische Neuigkeit hatte ich ben neuesten göttinger Musenalmanach mitgebracht, aus dem ich Gins und bas Undere ber Gefellschaft mittheilte. Indem ich noch las, hatte sich auch ein junger Mann, auf ben ich taum gemerft, mit Stiefeln und Sporen und einem turzen, aufgeschlagenen Jagbrocke, unter bie übrigen Buborer gemifcht. Er faß mir gegenüber und hörte fehr aufmerkfam zu. Außer einem Paar schwarzglanzenden italienischen Augen, die er im Rovfe hatte, wunte ich fonft nichts, bas mir befonbers an ihm aufgefallen ware. Allein es war bafür geforgt, ich follte ihn icon naber Während einer kleinen Daufe nämlich, wo einige herren und Damen über bies oder jenes Stud ihr Urtheil abgaben, eins lobten, das andere tabelten, erhob fich jener feine Sagersmann - benn bafur hatte ich ihn anfanglich gehalten - vom Stuhle, nahm das Wort und erbot fich in demfelben Augenblicke, wo er fich auf eine verbindliche Beife gegen mich verneigte, daß er, wofern es mir jo beliebte, im Borlesen, damit ich nicht allzusehr ermubete, von Zeit zu Zeit mit mir abwechseln wollte. Ich tonnte

nicht umhin diesen höstlichen Borschlag anzunehmen und reichte ihm auf der Stelle das Buch. Aber Apollo und die neun Musen, die drei Grazien nicht zu vergessen, was habe ich da zuletzt hören mussen! Aufangs ging es zwar ganz leiblich.

Die Zephyr'n lauschten, Die Bäche rauschten, Die Sonne Berkreitet' ihr Licht mit Wonne.

"Auch die etwas kräftigere Koft von Boß, Leopold Stolberg, Bürger wurde so vorgetragen, daß sich Keiner darüber zu beschweren hatte. Auf einmal aber war es, als ob den Borleser der Satan des Uebermuthes beim Schopfe nehme, und ich glaubte, den wilden Jäger in leibhaftiger Gestalt vor mir zu sehen. Er las Gedichte, die gar nicht im Almanach standen, er wich in alle nur mögliche Tonarten und Beisen aus. Herameter, Jamben, Knittelverse, und wie es nur immer gehen wollte, Alles unter- und durcheinander, wie wenn er es nur so herausschüttelte.

"Bas hat er nicht alles mit seinem humor an biesem Abend zusammenphantasirt! Mitunter kamen so prächtige, wiewohl nur eben so flüchtig hingeworfene als abgerissene Gedanken, daß die Autoren, denen er sie unterlegte, Gott auf den Knieen dafür hätten danken müssen, wenn sie ihnen vor ihrem Schreibpulte eingefallen wären. Sokald man hinter den Scherz kam, verbreitete sich eine allgemeine Fröhlichkeit durch den Saal. Er versetzte allen Anwesenden irgend etwas. Auch meiner Mäcenschaft, die ich von jeher gegen

junge Gelehrte, Dichter und Künstler für eine Psticht gehalten habe — so sehr er sie auf der einen Seite belobte, so vergaß er doch nicht auf der andern Seite mir einen kleinen Stich dafür beizubringen, daß ich mich zuweilen in den Individuen, denen ich diese Unterstützung zu Theil werden ließ, vergriffe. Deshalb verglich er mich witzig genug in einer kleinen ex tempore in Knittelversen gedichteten Fabel mit einem frommen und dabei über die Maßen geduldigen Truthahn, der eigene und fremde Eier in großer Wenge und mit großer Geduld besitzt und ausbrütet; dem es aber en passant wohl auch einmal begegnet, und der es nicht übel nimmt, — wenn man ihm — ein Ei von Kreide statt eines wirklichen unterlegt.

"Das ist entweder Goetse oder der Tenfel! rief ich Wieland zu, der mir gegenüber am Tische saß. — "Beides", gab mir dieser zur Antwort; "er hat einmal heute wieder den Teusel im Leibe; da ist er wie ein muthiges Füllen, das vorn und hinten ausschlägt, und man thnt wohl, ihm nicht allzu nahe zu kommen."

Man muß im Auge behalten, was Goethe in seiner Jugend war, nm es ganz zu würdigen, was er wurde. Er hatte nicht sobald seine politische Lausbahn angetreten, so begann er die Ansgelassenheit seines Betragens heradzustimmen; ohne den Genüssen des Lebens zu entsagen, bemühte er sich, sein Wesen dem Geschmack der Leute anzupassen, deren würdevolle haltung nur von der stockenden Langsamkeit ihrer Lebenspulse zeugte. Einen Monat nach seiner Anstellung schreibt Wieland: "Goethe hat freilich in

ben ersten Monaten die Meisten (mich niemals) oft duch seine damalige Art zu sein scandalisitet und dem Diabolus prise über sich gegeben. Aber schon lange und von dem Augenblicke an, da er decidirt war, sich dem Herzoge und seinen Geschäften zu widmen, hat er sich mit untadlichen owspoodun und aller ziemlichen Weltklugheit aufgeführt." Und an einer andern Stelle: "er hat dei all seiner anscheinenden Naturwildheit im kleinen Finger mehr conduite und savoir saire als alle Hossphranzen, Bonisaz-Schleichers und politische Kreuzspinnen zusammengenommen, in Leib und Seele. So lange Karl Angust lebt, richten die Pforten der Hölle nichts gegen ihn aus."

Je mehr man mit ben Gingelheiten biefer Epoche vertraut wird, besto gehaltlofer erscheint ber oft ausgesprochene Borwurf gegen Goethe, er habe fein Benie ber Sofgunft auf geopfert". Ginen außeren Beruf mußte er mablen. Ale bloker Dichter zu leben war bamals noch weniger möglich als jest; mit Berfen ließ sich wohl Ruhm erwerben, aber fein Gelb; Ruhm und hunger ftanden bamale, wie zu allen Beiten, in verhängniftvoller Beziehung. Sobalb man bie Nothwendigkeit eines Lebensberufes angiebt, verliert ber Tabel seinen Boben; benn wenn man bem Dichter ein Berbrechen baraus macht, feine Zeit mit hoffesten und Regierungsgeschäften, die andere eben fo gut besorgt batten, vergeubet zu haben, fo muß man zunächft die Frage beantworten, ob er diese Beit gespart haben wurde, wenn er bei ber Rechts. wiffenschaft geblieben mare und feine Processe an ben Frantfurter Gerichtshöfen geführt hatte. Dber hatte er lieber ju

einer Lage herabsteigen sollen wie ber arme Schiller, ber einen so großen Theil seines kostbaren Lebens in literarischer Lagelöhnerarbeit verschwendete, indem er französische Bücher sur einen jämmerlichen Preis übersette? Die Zeit hatte er jedenfalls auch verloren, und für die, welche er dem herzoge opferte, empfing er, wie er in dem bekannten Gedichte sagt,

— — was Große selten gewähren, Reigung, Muße, Bertrau'n, Felber und Garten und Haus. Niemand braucht' ich zu danken, als ihm, und Manches bedurft' ich, Der ich mich auf den Erwerb schlecht, als ein Dichter, verstand. Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben? Nichts! ich habe, wie schwer! meine Gedichte bezahlt. Niemals frug ein Kaiser nach mir, es hat sich kein König Um mich bekümmert, und er war mir August und Mäcen.

In einem 1801 geschriebenen Briefe an seine Mutter, wo er die Klagen der Leute erwähnt, die seine Stellung so falsch beurtheilten, bemerkt er, sie sähen nur, was er aufgebe, nicht was er gewänne, sie begriffen nicht, wie er täglich reicher werden könnte, da er täglich so viel verschwendete. Er bekennt, daß der enge Kreis eines bürgerlichen Lebens seinem glühenden und hochstiegenden Geiste nicht zugesagt haben würde. Wäre er in Frankfurt geblieben, so hätte er die Welt nicht kennen gelernt. In Weimar hatte er das Schauspiel bes Lebens vor sich, und seine Erfahrung bereicherte sich mit sedem Lage. Bergeubete nicht Levnardo da Binci einen großen Theil seiner Zelt, indem er ten hof von Mailand mit seiner Voesse und seinem Lautenspiel entzückte? vergeubete er nicht auch seine Zeit mit mechanischen und hydraulischen Arbeiten

für den Staat? Kein Vorwurf erhebt sich gegen seinen ehrwürdigen Namen; niemand nennt ihn treulos gegen seinen Geniuß; niemand macht ihm einen Vorwurf daraus, daß er eine Zeit lang so wenig gemalt habe. Das "Abendmahls spricht für ihn. Und sprechen nicht Tasso, Iphigenie, Egmont, Dermann und Dorothea, Faust, Wilhelm Meister und die lange Reihe der übrigen Werke für Goethe?

3d habe nur von der Verschwendung feiner Zeit gefprocen, benn bie Ansicht, daß bas Doffeben feinen Geift herabgezogen und baburch feinem Genie geschabet habe, ift abgeschmadt. Jeder Lefer Diefes Buches wird hoffentlich feben, wie frei fein Berhaltniß zum Berzoge von jedem Zwang, von jeber hemmung einer lebendigen Regung war. Gehörte es boch nach Riemers volltommen zuverläffiger Verficherung ju ben Rlagen ber untergeordneten Derfonen gegen ibn, bag er ble hofetitette nicht genugend beobachte. Wer mit Riebuhr ber Meinung ift, ber bof fei die Delila gewesen, ber er feine Loden geopfert habe, ber verfteht weber feinen Genins noch fein Leben. Bare fein Genie von der fturmischen Art gewesen, wie wir es bei großen Reformatoren und großen Mirtyrern finden, - batte er bie Bestimmung gehabt, bie Denich. beit bis in ihre innerften Tiefen zu erschüttern und burch erhabene Anschanungen ber Bukuft zu ben bochften Opfern gu entzunden, dann durften wir allerdings fagen, es giemte fic nicht für ibn, fich in bas bunte Gewihl zu mischen und ben raich hingleitenden Strom beim Rlange ber Dufit und unter bem Sauchzen frohlicher Stimmen hinabzusegeln. Allein a war tein Reformator und fein Martner .: Er war ein Dichter,

beffen Religion bie Schonheit, beffen Seiligthum bie Ratur, beffen Aweck bie Bilbung war. Seine Senbung beftanb barin, bas Leben barzuftellen, und bazu mußte er bas Leben beobachten. Bunftigere Berhaltniffe hatten ihn emporheben und in eine großartigere Sphare verfeben tonnen. Es ware ganz etwas anderes gewesen (das fühlte er oft), wenn er eine Nation por fich gehabt hatte und nicht eine bunte Daffe fleiner Stamme, die genug vom Baterlande fprechen, aber in teiner Beife vorbereitet find, ein Bolt zu werben. 68 giebt noch manch ein Wenn, in welchem "ungemein viel Kraft ftedt": indeffen, ta er bie Berbaltniffe nicht machen konnte, fo muffen wir seinem Beisviele folgen und mit bem porlieb nehmen, was die Götter ihm gewährten. 3ch wunte nicht, in welcher anbern Sphare, bie ihm offen ftand, fein Benius fich reiner entfaltet haben konnte, und ich febe bagegen, bag er fich aus ben gegebenen Berbaltniffen einen wurdigen Tempel fouf, auf beffen Altar bie Flamme mit unwandelbarer Rlatheit loberte. Gonnen wir phantafiereicheren Lebensbeschreibern bie Beichäftigung, ju untersuchen, was Goethe batte fein konnen, und fuchen wir annabernd zu verfteben, mas er war.

"Poesie (sagt Carlyle tieffinnig), ist der Bersuch des Menschen, sein Dasein harmonisch zu machen". Sie ist die Blüthe des Lebens, aber nicht das Leben selbst mit seinen täglichen Bedürfnissen, seinen täglichen Kämpfen, seiner täglichen Prosa. Der wahre Dichter schickt sich mit manntlichem Geiste in die Lage, in die ihn das Schickal versetz, und sucht sich innerhalb derselben sein Dasein harmonisch zu

machen; ber eingebildete gleicht bem Handwerker, ber mit seinem Arbeitszenge habert, und betäubt uns mit Versicherungen, was er geworden wäre, wenn er in andern Verhältnissen lebte. Die Ereignisse führten Goethe an einen kleinen Hof, wo ihn Freundschaft, Liebe, Muße und die Aussicht auf ein freieres und edleres Leben, als die Franksurter Gerichtshöse darboten, sessenen. Er wählte seine Bahn mit Peherlegung; die solgente Darstellung wird zu zeigen suchen, dass er Mittel faud, seinem Gentus treu zu bleiben.

Es ift taum der Muhe werth, bas Geschwäß von seinem Gerpilismus und feiner Fürstendienerei zu beantworten. ward ihm nicht zugemuthet, fervil zu fein, und er hatte von Natur den Stolz eines Ronigs. "Es beift, ich fei ein Burftenbiener, ein Fürstenknecht", fagte er zu Edermann. "Als ob bamit etwas gesagt mare. Diene ich benn etwa einem Torannen, einem Despoten? Diene ich etwa einem folden, ber auf Roften des Bolles nur feinen eigenen Buften lebt? Solde Fürsten und solche Zeiten liegen gottlob langft hinter uns. Ech bin dem Großherzog feit einem halben Sahrhundert auf das innigste verbunden und habe ein halbes Sahrhundert mit ihm gestrebt und gearbeitet; aber lügen müßte ich, wenn ich jagen wollte, ich wußte einen einzigen Tag, wo der Großherzog nicht baran gedacht hatte, etwas zu thun und auszuführen, bas bem Lande zum Wohl gereichte und bas geeignet ware, ben Buffand bes Gingelnen zu verbeffern. perionlich, was batte er denn von seinem Kürstenstande als Roft und Mubel Ift seine Wohnung, feine Aleidung und seine Kafel etwa beffer bestellt, als die eines mobilbabenden

Privatmannes? Man gehe nur in unsere Seeftäbte, und man wird Rüche und Keller eines angesehenen Kausmannes besser bestellt sinden, als die seinigen. Soll ich denn mit Gewalt ein Fürstenknecht sein, so ist es wenigstens mein Trost, daß ich doch nur der Knecht eines solchen bin, der selber ein Knecht des allgemeinen Besten ist."\*)

Um diese Frage mit eins zu erledigen, lefe man ben folgenden Brief von Merct - von demfelben Merct, ber nach Kald fo bitter über Goethe's Zeitvergendung in Beimar flagte. 3ch habe Goethen neulich auf der Wartburg befucht (schreibt er an Nicolai), und wir baben gebn Tage qufammen wie die Kinder gelebt. Mich freut es, bag ich von Angeficht gesehen habe, mas an seiner Situation ift. Das Befte von Allem ift ber Bergog, ben bie Gfel zu einem schwachen Menfchen gebrandmarkt haben, und ber ein eifenfester Charakter ift. Ich murbe aus Liebe zu ihm eben bas thun, mas Goethe thut . . . Ich fage Ihnen aufrichtig, ber Bergog ift einer ber respectabelften und gescheiteften Menschen, bie ich je gesehen habe, - und überlegen Gie, dabei ein Fürst und ein Mensch von zwanzig Jahren". Die langjabrige und bergliche Correspondenz, die Merd mit dem Gerjoge unterhielt, ift ber befte Beweis von ber Aufrichtigkeit feines Urtheile.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Buch 5, Abschnitt 3, im zweiten Banbe,

## Dierter Abschnitt.

## Fran bon Stein.

Aus der großen Jahl der stücktigen Neigungen, mit denen Goethe sich unterhielt, hebt sich Eine empor, die aus dem Funken zur Flamme aufschlagend zu übermächtigem Einstusse, wie erwächst und alle andern verschlingt. Sie lodert nicht empor, um wieder zu verlöschen, sondern brennt zehn Jahre lang fort, so daß also keine der früheren Leidenschaften mit ihr zu vergleichen ist. Sie ist ein Silbersaden zwischen den mannigsachen Fäden, aus denen das bunte Geweke seines Lebens zusammengeseht ist. Ich will ihn ablösen, um ihn für sich zu betrachten.

Die Baronin von Stein, hofbame und Gemahlfn bes Oberstallmeisters, war eine durch Geburt und Stellung hervorragende Frau. Sie stammte von einer schottischen Familie Irving ab und war die Schwägerin des Baron Imhoff, der seine erste Frau an Warren hastings verkaufte. Sie war bereits Mutter von sieben Kindern und stand in einem Alter, das bei versührerischen Frauen besonders gefährlich ist; sie war dreiunddreißig. Wir können die Gewalt ihrer Per-

fonlichkeit ahnen, wenn wir ihr Bilb betrachten und uns biefe feinen toketten Buge mit bem Reiz ber Sinnlichkeit, ber Beiterfeit und ber Weltbilbung befeelt beuten. tonnte gut fingen, fpielen, zeichnen, fie fprach gut, wußte Poefe zu würdigen und behandelte Gefühlsfachen mit bem garten Tatt einer Frau von Welt. Ihre fconen Finger hatten manches ernsthafte Buch burchblattert, und fie verftand es, auch aus unicheinbaren Blumen Sonig ju faugen. Bei manchen fittlichen Mängeln, die bald hervortreten werben, übte fie auf alle ihre Bekannten einen eigenthumlichen Bauber aus, und wie mehrfach versichert wird, behielt fie diesen Zauber selbst in boberem Alter. Ginige Sahre nach ihrer erften Bekanntichaft mit Goethe fcreibt Schiller über fie an Rorner: "Die beste unter allen war Frau von Stein, eine wahrhaftig eigene intereffante Person und von ber ich begreife, daß Goethe fich fo gang an fie attachirt hat. Schon tann fie nie gewesen fein, aber ihr Weficht bat einen fanften Ernst und eine gang eigene Offenheit. Gin gefunder Berftand, Gefühl und Wahrheit liegen in ihrem Befen. Diefe Frau besitt vielleicht über taufend Briefe von Goethe, und aus Italien hat er ihr noch jebe Boche geschrieben. Man fagt, daß ihr Umgang gang rein und untadelhaft fein foll."

In Pyrmont war es, wo Goethe zuerst das Portreit der Fran von Stein erblickte und in Folge von Zimmermann's Mittheilungen über sie drei Rachte lang schlasies war. Zimmermann schrieb ihr diese schweichelhafte Neuigkeit und fügte hingu, daß Goethe jebenfulls nach Weimar kowmen würde, um sie zu sehen. Goethe schrieb unter ihr Bilb: "Es wäre ein herrliches Schauspiel, zu sehen, wie die Welt sich in dieser Seele spiegelt. Sie sieht die Welt, wie sie ist, und doch durch's Medium der Liebe. So ist auch Sanstheit der allgemeine Ausdruck". In ihrer Antwort an Zimmermann bittet sie um weitere Nachrichten über Goethe und änsert den Wunsch, ihn zu sehen. Dies ruft von seiner Seite die Bemerkung hervor, "sie wisse nicht, in welchem Grade der bezaubernde Mann ihr gefährlich werden könne." In solche Gesahren stürzen schöne Frauen sich gern, besonders wenn sie, wie Frau von Stein, sich selbst vollkommen in der Gewalt haben.

Noch blutend an der Trennung von Lili, noch bebend won ber Aufregung bes Sieges über feine Leibenschaft, fanb er bas reizende Beib. Die Erbe bleibt lange warm, nachbem bie Sonne unter ben horizont versunken ift; auch bas Berg ertaltet nur allmalich nach bem Riebergange feiner Sonne. Goethe war also vorbereitet, fich sterblich in ein Befen zu verlieben, bas "Alles durche Dedium ber Liebe fab". Und beachtenswerth ift es, von welcher Art ber Begenftand ber Anbetung ift, ben er fich jest erwählt. Bisber baben ihn nur gang junge Madchen angezogen, beren Jugend und findliche Schönheit feine unruhige Phantafie ergriffen; inkt aber feffelt ihn ein Weib, ein Beib von Rang, von Belt. ein Beib von Bilbung und Erfahrung, ein Beib. bas flatt fich bem Reize feiner Liebe hinzugeben, bie Alamme lebenbig au erkalten weiß, ohne von ihrer Sobe berabaufteigen. Die andern liebten ibn, zeigten ihm ihre Liebe - und

wurden vergeffen. Sie wußte ihn in bem fußen Fieber ber Hoffnung zu erhalten, machte sich ihm nothwendig, machte ihre Liebe zum Ziele seiner Sehnsucht und hielt ihn in ber Aufregung eines Mannes,

ber nie beglüdt wird, doch es ftunblich hofft.

Berudfichtigen wir die berrichenden Anfichten und gefellschaftlichen Buftanbe ber Zeit, berudfichtigen wir, daß Gerr von Stein nach ber Mittheilung seines Sohnes taum einmal die Boche zu Saufe war und auf eheliche Zartlichkeit nicht ben minbeften Anspruch machte, so erscheint es uns begreiflich, daß Goethe's offenkundige Leibenschaft in Beimar vielfache Theilnahme fand. Rein Wort des Tadels ward barüber laut. Man fah einen Liebenden, bem feine Geliebte eben genug Aufmunterung gab, um ihn im Feuer zu eihalten, und ben fie ju zugeln mußte, fobalb fein Berlangen gu ungeftum warb. In feinen erften Briefen an fie wechseln Ausbrüche der Gluth und plopliche Auruchaltung; zuweilen entschlüpft ihm bas gartliche Du, und am nachften Tage ftellt fich wieder bas vorgeschriebene Sie ein. Diese Briefe folgen ziemlich Tag für Tag. Schon im Januar 1776 entichlupft ihm die bezeichnende Wendung: "Abieu, Engel, ich werbe eben nie kluger und muß Gott banten bafur! Abieu, und mich verdrieft's boch auch, bag ich bich fo lieb habe und juft Dich!"

Als Antwort, wie es scheint, auf etwas, das sie geschrieben hat (benn leider besitzen wir nichts von ihren Briefen; sie war so klug, sie von ihm zurückzufordern und zu verbrennen, während sie die seinigen sorgfältig aufhob), schreibt er Folgendes:

"Warum soll ich Dich plagen! liebstes Geschöpf! — Warum mich betrügen und Dich plagen und so fort. — Wir können einauber nichts sein und sind einander zu viel. — Glaub mir, wenn ich so klar wie Faden mit Dir redte, Du bift mit mir in Allem einig. — Aber eben weil ich die Sachen nur seh', wie sie sind, das macht mich rasend. Gute Nacht Engel und guten Morgen. Ich will Dich nicht wiedersehen — Nur — Du weißt Alles — Ich hab mein Derz — Es ist Alles dumm, was ich sagen könnte. — Ich seh Dich eben künstig wie man Sterne sieht". Und wenige Tage später: "Abieu, liebe Schwester, weils denn so sein soll."

Ich mable noch einige Briefe aus, die für ben Ton diefes Berkehrs bezeichnend find:

Den 1. Mai. "Heut will ich Sie nicht sehen. Ihre Gegenwart gestern hat einen so wunderbaren Eindruck auf mich gemacht, daß ich nicht weiß, ob mirs wohl oder weh bei der Sache ist. Leben Sie wohl, liebste Frau."

Den 1. Mai Abends. "Du haft recht, mich zum Seiligen zu machen, daß heißt von Deinem Herzen zu entfernen. Dich, so heilig Du bift, kann ich nicht zur heiligen machen, und hab nichts, als mich immer zu qualen, daß ich mich nicht qualen will. Siehst Du die trefflichen Wortspiele. Also auch morgen. Gut, ich will Dich nicht sehen. — Gute Nacht."

Gin leidenschaftlicher Brief vom 24. Mai zeigt uns, daß fie mit ihm über die Rücksichten auf den Schein und die Meinung der Welt gesprochen hatte.

"Alfo auch bas Berbaltnift, bas reinfte, ichonfte, wahrfte, bas ich außer meiner Schwester je ju einem Beibe gehabt, auch bas gestört! - Ich war barauf porbereitet; ich litt nur unendlich für bas Vergangene und für bas Runftige und für bas arme Rind, bas hinausging, bas ich zu folden Leiben in dem Augenblick geweiht hatte. Ich will Gie nicht feben, Ibre Gegenwart wurde mich traurig machen. Wenn ich mit Ihnen nicht leben foll, fo hilft mir Ihre Liebe eben fo wenig als die Liebe meiner Abmefenden, an ber ich fo reich bin. Die Gegenwart im Augenblick bes Bedürfniffes enticheibet Alles, lindert Alles, fraftigt Alles, ber Abwesende kommt mit seiner Sprite, wenn das Feuer nieder ift - und bas Alles um ber Welt willen! Die Welt, die mir nichts fein kann, will auch nicht, bag Du mir was fein follft. - Sie wiffen nicht was fie thun. Die Sand bes Ginfamverschloffenen, ber bie Stimme ber Liebe nicht bort, brudt hart wo fie aufliegt. Abieu, Befte."

Den 25. Mai. "Sie sind sich immer gleich, immer die unendliche Lieb' und Güte. Berzeihen Sie, daß ich Sie leiben mache. Ich wills kinftig suchen allein tragen zu lernen."

Den 2. Juni. "Abien. Sein Sie mir lieb wie immer, ich will auch seltener kommen."

Den 4. Juni. "hier, liebe Frau, den Tribut. Ich will sehen, ob ichs aushalte nicht zu kommen. Ganz sind Sie nicht sicher vor mir. Gestern hatt' ich wieder einige Augenblicke, in denen ich recht fühlte, daß ich Sie lieb habe."

Den 6. Juni. "Das konnten Sie mir also thun und

gestern von Tiefurt bleiben. Freilich was Sie thun, muß mir recht sein!! Es machte mich nur traurig."

Den 7. Juni. "Sie find lieb, daß Sie mir Alles gefagt haben! — Man soll fich Alles sagen, wenn man sich liebt. Liebster Engel, und ich habe wieder drei Worte in der hand, Sie über Alles zu beruhigen, aber auch nur Worte von mir zu Ihnen. — Ich komme heute noch. Abieu."

Sie mußte Weimar eine Zeit lang verlassen. "Liebste Frau (schreibt er), ich darf nicht dran benken, daß Sie Dienstag weggehn. Denn was hilft Alles! Die Gegenwart ists allein, die wirkt, tröstet und erbaut! — Wenn sie auch wohl manchmal plagt — und das Plagen ist der Sommerregen der Liebe."

Merkwürdig ist das Brieschen vom 9. Juli. "Gestern Nachts liege ich im Bett, schlase schon halb. Philipp (sein Diener) bringt mir einen Brief, dumpffinnig les' ich — daß Lili eine Braut ist!! kehre mich um und schlase fort. — Wie ich das Schickal anbete, daß es so mit mir verfährt. So Mes zur rechten Zeit — Lieber Engel, gute Nacht!"

Noch eine Aeußerung. "Sie haben eine Art zu peinigen, wie das Schickfal, man kann sich nicht darüber beklagen, fo weh es thut."

Nach kurzer Zeit wird der Ton gesetzter. Wie sich sein Betragen in Weimar überhaupt nach den ersten wilden Wochen zu gesasseneren Formen herabstimmte, so werden in diesen Briefen bald die Ausrufungen seltener und die Du's sallen ganz weg. Doch die Liebe durchglüht ste noch immer. Sie folgen ununterbrochen und zeugen von ununterbrochener

Beschäftigung mit dem Gegenstande. Gewisse empfindsame Leser werden sich vielleicht entsehen, daß so viel von Essen und Trinken die Rede ist; indessen wenn sie an Lotte denken, die den Kindern Butterbrot giebt, so werden sie sich nicht wundern, wenn der Verfasser des Werther seine Geliebte mit beredten Worten bittet, ihm eine Bratwurst zu schicken.

# Sünfter Abschnitt.

#### Das Gartenhans.

Noch jest kann der Besucher die Inschrift lesen — eine Huldigung und ein Andenken — durch welche Goethe die glücklichen Stunden der Liebe mit den glücklichen Stunden einsamer Thätigkeit verknüpft hat, die er in seinem Garten-hause im Park verlebte. Mit Recht ist der Platz der Frau von Stein geweiht. Die ganze Umgebung spricht von ihr. hier sind die Beete, von denen fast jeden Morgen Blumen, noch naß von Thau, begleitet von nicht minder frischen und reizenden Briesen, als Gruß der Liebe bei ihr eintrasen. hier sind die Beete, wo der Spargel wuchs, den er so stolz war ihr senden zu können. Dier ist das Zimmer, wo er von ihr träumte; hier das Zimmer, wo er arbeitete, während ihr Bild ihn umschwebte. Das haus ist nur zwanzig Minuten von ihrer Wohnung entsernt; von der es ein Gehölz von mächtigen Bäumen trennte.

Die Lage bes Gartenhauses wird bem Leser aus ber Schilberung bes Parts erinnerlich sein. Ursprünglich gehörte es Bertuch. Gines Tages als ber Bergog lebhaft in Goethe

brang, in Meimar zu bleiben, erwähnte ber noch unschläffige Dichter, ber bamale im Sagertianje an ber Belvebere - Allee wohnte, unter andern Entschuldigungen ben Dlangel eines eigenen Grundftudte, wo er feine Reigung jum Gartenbau ungeftort befriedigen tonnte. "Bum Beisviel Bertuch befindet sich vortrefflich; batte ich nur ein Fleckhen gand wie bas!" Darauf geht ber Bergog (ber Bug ift charatteriftifch) zu Bertuch und fagt ihm ohne Umidwelfe: "Bertud, ich muß beinen Garten haben". Bertuch ift bochft erftaunt; "Aber Durchlaucht --!" "Rein Aber!" unterbricht ihn ber junge Fürft, "ich tenn bir nicht belfen, benn Goethe will ihn haben und mag bier obne ibn nicht leben". Bielleicht mare bies für Bertuch nicht beftimmenb gewefen, wenn nicht ber bergon seine willfürliche Forberung burch bas Anerbieten eines weit werthvolleren Saufes und Gartens annehmbar gemacht batte. In wenigen Tagen exhielt Goethe bas Gurtenhaus als Geident feines fürftlichen Freundes.

Es liegt allerliebst und ist, obwohl nicht groß, doch eins der beneidenswerthesten häuser in Weimar. Durch die Wiesen, die es umgeben, stießt die Im. Die Stadt, obgleich so nahe, wird durch die dichten Bäume völlig verdeckt. Die Ginsankeit ist vollkommen; nur gelegentlich durchbricht sie der Schall der Kirchenglocken, die Mustit von der Kaserne her und der Schrei der Pfauen, die sich im Parke brüsten. So entzückt war Grethe von diesem hause, daß er hier sieden Jahre lang Winter und Sommer hindurch wohnte; und als ihm der Herzog 1782 das haus auf dem Frauen-plan schenkte, konnte er sich nicht entschließen, es zu verkausen,

26 \*

sondern zog sich nach mie vor mit. Bergungen dahin zurud. Oft, wenn er allein und ungestört sein wollte, verschloß er sammtliche Ahuren der Bruden, die von der Studt zu dem hanse hinführten, so daß man, wie Wieland klagte, nur mit dulfe von Dietrichen und Brechstangen zu ihm dringen konnte.

In diesem Reinen Garten war es, wo er die Entwidlung ber Pflamen: ftmbirte und manche tener Beobachtungen und Untersuchungen anstellte, burch die er sich einen hoben Roma unter ben Naturforschern erworben hat. Gier war es, ipo ber Dichter bem Sofe entschlübfte. Gier war es, ma ber Liebende in feiner Liebe gludlich mar. Bie bescheiben ift biefes Gartenbaus in ber Witflickelt, wie entfernt von allen Borftellnigen,: bie man fich etwa bavon gebilbet bat! Dien Enge ift, allerdings von ber Art, daß fie mancher reiche Rankmann, in England gern zu einer bubichen Billa annehmen wurde; auf fanftem Abhange ein freundlicher Dbftund Blumengarten; gegenüber ein großer gabrweg an ber lieblichen Biefe entlang, bie von ben ftattlichen Baumen bes Paris beschattet wird. Das Saus felbit banenen wurde ein englischer Sauptmann: auf Salbfoth ale, eine elende Sutte betrachten, und boch wenfigte es für bentepofmann und Minifter. Dier mar ber Bergog befrandig bei ichtit oft fan er bis tief in die Nacht in ernftem Gespräch und schlief auf bem Govha, ftait nach Saufe gu geben. Dft tain er mit feiner Gemahlin und fweifte mit bem Dichter in berBeinfuchften und anfpruchtloseften Beife; bie gange Mablwit beftund einmal, wie wir gelegentlich aus ben Briefen an Die Stein erfahren; aus einer Biersuppe und etwas taltem Braten.

Ge hat etwas äußerst Anziehendes, solche Züge der Einfachbeit des dammtigen Lebens zu verfolgen. Die eigene Hütte des herzogs, das Bortenhaus ift bereits beschrieben. Die hütte, worin Goethe bei Ilmenau lebte, und die mehr als bürgerliche Bescheidenhelt des Gartenhauses sind redende Beweise dasur, daß er, wenn er sein Genie dem hofe geopfert, es wenigstents sicher nicht gethan hat, um sich Sinnengenüsse oder angereit Prunt zu verschaffen. Seinem einfachen Geschmack war sede Art von Luxus völlig gleichgültig.

Seine Liebe gur Natur mar es, ber er biefe Ginfachbeit und Abbartung verbantte. Er hatte fein Bedurfniß, als fie zu empfinden. In einer Zeit, wo ein großer Theil bes bentichen Burgerftanbes, befonters ber Belehrten, gegen alle Bewegung im Freien einen formlichen Biberwillen zu faben ichien, waren freie guft und tattes Baffer fur Grethe unentbehrlich. Beim Umbau feines Gartenhaufes zog er trot ber rauben Sahreszeit nicht aus, und mit Triumph erzählt er: "ich habe wieder Genfter und fann wieder Feuer anmachen, bas mir bei bet Witterung fefer zu Statten tommt". "Am 3. Mai 1777 fchreibt er: "Guten Morgen mit Spargelb. Bie ift's Ihnen geftern gegangen? Mir hat Philipp noch einen Giertuchen gebacken, und barauf hab' ich mich in meinen blauen Mantel gehüllt auf ben Altan an bem Boben in ein troden Winkelchen gelegt und im Blit, Donner und Regen herrlich geschlummert, daß mir fogar mein Bett nachher fatal war". Und am 19. Mai: "Danke fur bas Fruhftud. Dier schick ich etwas bagegen. Seut Nacht hab' ich auf meinem Altan unterm blauen Mantel geschlafen, bin dreimal aufgewacht um 12, 2 und 4, und jedesmai neue herrlichkeit bes himmels um mich". Bu allen Sageszeiten fucht er Kraft in ber freien himmelsluft:

Tanche mich in die Sonne früh, Bad' ab im Monde des Tages Müh'.

Die Baber in der Im erquidten ihn felbst in tiefer Nacht. Mit hülfe von Kordstücken (die er nachher so oft als dichterische Bilber benutt hat) lernte er schwimmen, und keine Unfreundlichkeit des Wetters konnte ihn von diesem Genusse aurüchalten. Die Ballade vom Fischer spricht den zauberischen Reiz der Fluth, der uns gewaltsam in die tückische Tiefe lockt, mit wundervoller Anmuth aus.

Eine Kleine Anekdote moge hier Plat finden. In einer Nacht, wo der Mond ruhig auf unsern poetischen Schwimmer schien, wollte ein Bauer aus Oberweimar auf seinem heimwege eben über das Gatter der Floßbrücke steigen. Goethe bemerkte ihn, und in einem Anfalke der tollen Lanne, die Weimar so oft in Bewegnug gesetzt hatte, gab er wilde und wunderbare Tone von sich und tauchte mit seiner weißen Gestalt und seinem langen schwarzen haar im Wasser auf und nieder, so daß der Bauer entsetzt davousseh, als wenn ihm ein heer von Teufeln im Nackeu wäre.

# Sechfter Abschnitt.

#### Liebhabertheater.

"Mag mein jehiges Leben (schreibt Goethe im Januar 1777 an Lavater) so lange währen als es will, so habe ich boch ein Musterstücken bes bunten Treibens der Welt recht herzilch mitgenoffen. Verdruch, Hoffmung, Liebe, Arbeit, Roth, Abenteuer, Langeweile, Haß, Abernheiten, Thorseit, Freude, Erwarketes und Unversehenes, Maches und Liefes, wie die Würfel sollen, mit Festen, Tanzen, Schellen, Seide und Fitter ansstafsirt, es ist eine treffliche Wirthschaft. Und bei Allem, lieber Bruder, Gott sei Dank in mir und meinen wahren Endzweiten zung glüstlich."

"Goethe spielt allerdings groß Spiel in Beimar schreibt Merch), lebt aber doch am Sofe nach feiner eigenen Sitte. Der Serzog ift, man mag sagen, was man will, ein trefflicher Mensch nnb wird's in seiner Gesellschaft noch mehr werden. Alles, was man aussprengt, find Ligen ber Sosschranzen. Es ist wahr, die Vertraulickeit geht zwischen herrn und Diener weit; allein was schabet das? Bar's ein Ebelmann, so war's in ber Regel. Goethe gilt und

birigirt Alles, und jedermann ift mit ihm zufrieden, weil er Bielen dient und Niemandem schabet. Wer kann ber Uneigennützigkeit des Menschen widerstellen?"

Seine Gegenwart war bereits in geschäftlichen Berhaltnissen fühlbar geworden; nicht nur, sofern sein fürstlicher 
Freund sich unter seinen Ginflüssen bilbete, sondern auch in
praktischen Maßregeln. Er hatte den herzog veranlaßt, herber als hofprediger und Generalsuperintendenten nach Beimar
zu berufen; was in Beimar wieder Anlaß zu Mißstimmung
und Klatschereien gab, indem man erzählte, herder habe die
Ranzel gestieselt und gespornt bestiegen. Nicht zufrieden damit, auf die höheren Kreise einzuwirken, suchte Goethe auch
die Laze des Bolks zu verbessern, und entwarf unter Anderm
einen Plan zur Wiedererössaung der Bergwerke bei Imenan,
an, die man seit Jahren nicht gedacht hatte.

Die Bergungungen gingen mit den Geschäften Sand in Sand. Bon besonderem Interesse unter deu ersteren ist das Liebhabertheater, das bald nach seiner Ankunft eingerichtet wurde, Das Weimarsche Schauspielhaus war 1774 durch einen Brand zerstört worden; Seyler war mit seiner Exuppe weggezogen, und die Stadt besand sich ganz ohne Bühne. Gembe damals aber war die "Muth" der Liebhabertheater auf dem Gipfel. In Berlin, Dresden, Franksurt, Augsburg, Nürnberg und Kulda waren geseierte Liebhabertruppen. In Würzburg trug eine hochablige Gesellschaft den Kothurn; in Gisenach nahmen Kürst und hof an den Darstellungen Theil. Selbst die Universitäten, die früher aus religiösen Gründen zegen das Drama geeisert hetten, vergaßen jeht ihre Feind-

schaft und erlaubten den Studenten in Wien, Salle, Göttingen und Jena theatralische Aufführungen.

Die Beimariche Bubne überflügelte alle. Sie batte ihre Dichter, wie Goethe und Ginsiebel, ihre Componisten, ihre Decorationsmaler, ihre Coftumichneiber. Wer irgend ein Talent für Gesang. Deklamation ober Tang zeigte, ward hervorgezogen und mußte mitwirken, wie wenn er fich fein Brot damit verbienen follte. Die fast täglich vorkommenden Proben ber Schauspiele, Opern und Ballete unterhielten und erheiterten Manner und Frauen, die froh waren, auch einmal etwas zu thun zu baben. Die Truppe mar ausgefucht: die Bergogin Amalie, Karl August, Pring Constantin, Bobe, Anebel, Ginfiedel, Mufaus, Seckendorf, Bertuch und Goethe, nebst Corona Schröter, Rogebue's Schwester Amalie und Fraulein Bodhausen. Sie bilbeten zusammen eine wunderbare wandernte Gesellschaft, die von Beimar aus nach allen Schlöffern in ber Umgegend - nach Ettersburg, Tiefurt, Belvebere, felbst nach Jena, Ilmengu und Dornburg jog. Wenn die Truppe fich in Bewegung feten wollte, erhielt Bertuch, wie Kalt berichtet, noch gang fpat den Befehl, mit Tagesanbruch die Dadefel ober ben Ruchenmagen bereit zu halten. War nur ein kleiner Ausflug beabsichtigt, fo genügten brei Ruchenefel; ging's aber weiter über Berg und Thal, in die Ferne, da gab es die Nacht genug zu ichaffen, und alle berzoglichen Topfe und Pfannen waren in Bewegung. Welch ein Rochen und Sieben und Braten und Schmoren! welch ein Gemetel unter ben Suhnern, Lauben und Kapaunen! Die Imteiche wurden nach Fischen durchftebert, die Felder nach Rebhühnern, die Keller mußten ihre Weine hergeben. Mit Sonnenaufgang ritt die lustige Schaar fort, voll übermüthiger Lebenslust und reizender Aussichten. Fort ging es, durch Sinsamkeiten, deren nrake Niesendamme nur den über ihren Wipseln ruhenden Kallen oder das scheu an der hütte des Köhlers vorsübertpringende Reh zu erblicken pslegten. Fort ging es: Jugend, Schönheit, heiterkeit, hosfnung, ein glänzender Zug, gleich dem im Ardennerwald, wo der ernste Herzog und seine Begleiter die Sorgen und den "gemalten Pomp" der Welt "im Schatten schwermuthsvoller Wipsel" zu vergessen suchten.

Die Buhne war schnell genug hergestellt. Bei Etters. burg find noch bie Spuren ber Balbbuhne gu feben, mo bet gunftigem Wetter gespielt murbe. Und ein Mügel bes Schloffes war jum Theater eingerichtet. Aber Borftellungen unter freiem Simmel waren am beliebteften. Bu ben Proben und Auffihrungen in Ettersburg wurden bie Schanfpieler, oft nicht weniger als zwanzig an ber Bahl, in herzoglichen Wagen beforbert, und am Abend, nach einem froblichen Somaufe, ber oft burch Gefänge belebt ward, begleiteten bie Bufaren ber herzoglichen Leibwache fie mit Facteln gurud. Da gab man Ginsiebels Oper "bie Zigenner", mit überrafchenber Lebenswahrheit. Scenen aus bem Bit murben eingeflochten. Die erleuchteten Baume, Die Bigennergruppen im Geholz, bie Tange und Gefange unter bem Sternenhimmel, zu benen bon fern bas Balbhorn erflang, bilbeten ein Gematbe, beffen magifche Birkung man nie

vergaß. Anch an der Im bei Liefurt, gerade an der Sielle, wo der Fluß eine anmuthige Krümmung macht, hatte man ein förmliches Theater geschaffen. Natürliche Gegenstände, wie Bänne, Fischer, Nipen, Wassergeister, Mond und Sterne, wurden hier mit dem gtücklichsten Erfolge zum Mitspielen verwendet.

Der Inhalt ber Darftellungen mar eben fo verfchieben wie die Schaubuhnen: zuwellen gab man frangofische Luftspiele, manchmal erufte Runftwerke, oft übermuthige Poffen. Gelegentlich spiette man Charaben, wobei ber Plan porber bestimmt war, ber Dialog aber ber Eingebung bes Augenblide überlaffen blieb. Ginft wurde ein Schaufvieler, wie das beim Improvisiren vorkommt, dabei zu wortreich und blieb nicht bei ber Sache, ba fturzten andere auf die Buhne, schleppten ihn mit Gewalt hinweg, und benachrichtigten bie Bufchauer (wie wenn es jum Stude geborte), er fei ploblic unwohl geworben. Bir besigen noch die Umriffe eines Zauberspiels "Minerva's Geburt, Leben und Thaten", bas gu Goethe's Geburtstage verfast wurde. Es war ein groß. artiges Schanftud, mit Mufit von Sectenborf. Die Charaktere wurden nicht, wie man glauben follte, durch Puppen, fondern burch Gerren und Damen bargeftellt. Die Bubne mar bas fogenannte kleine Coloffeum bei Diefurt, an beffen Stelle früher eine einsame Balbhutte ftanb. Bei ber Aufführung ward jeber Runftgriff angewantt, um bie Wirtung au erhöhen; bie Geftalten bewegten fich als Gilhouetten binter einem burchfichtigen weißen Borbange. Es mar biefelbe Art von Schauspiel, wie es Chiron feinem Boalinge Adill zum Besten gab; "eitternde Schatten" wennen ses die Allen, die Reuern "chinessiche Schattenspiele". Sie waren in dieser Zeit vom Herzoge Georg von Meiningen in Weimar eingestihrt worden und standen außeroedentlich in Gunst.

Der Inhalt bes Tickurter Studt ift merkwürdig: Rupiter (Maler Kraus, mit koloffalem Pappenkopf) bat bie Metis verfcblungen, um bie Beiffagung ju vereitein, bag ihr Rind ihn vom Throne stoken werde. In Folge beffen hat er entfehliche Ropfichmerzen; Gammed, der hinter ihm auf einem Abler fitt. reicht ihm die Reftorschale; inden die Duglen des Donnerers nehmen fichtlich zu, und Ganomed erhebt fich in bie Lufte, um Aestulav und Bultan zu bolen. Agetulap versucht die Beilung vergebent. Gin berbeigernfener Cuttop bewirft ein Nasenbluten, aber ohne Erfolg. Run Kommet ber machtige Bulfan (ben ber Bergog felbst barftellte): mit bem Gonrafell umgintet; in ber einen band feinen Sammer, in ber anbern eine große Gifenftange, tritt er an feinen leibenden Bater berau und gersplittert mit einem gemaltigen Sammerichlage ben gottlichen Schabel, aus bem Minerva, die Gottin ber Weisheit (Corona Schröter), bervortrift, querft gang flein, aber burch fünftliche Borrichtung rafd berammachfend, bis endlich ihre gange bobe Geftalt von Leichter Grazie umbullt, baftebt. 3hr Bater Beus empfangt fie aufs herzlichfte, und alle Gotter bringen ihr reiche Beichente bar. Sie empfangt ben helm, die Megis und ben Speer, Ganymed fest ihr die Gule gu Fugen, und unter Mufft und Chorgefang fällt ber Borbang. たがぬし かっとうかいきょう あいしゃいじゅう さき

Im britien und festen Alt war der Dichter von ber mythischen Ueberlieferung abgewichen. Die neugeborne Göttin lieft im Buche des Schickfals und sindet da den 28. August als einen der glücklichsten Tage angezeichnet. Bor dreiunddreißig Sahren, sagt sie, ward an ihm ein Munn geboren, den die Weit als einen der weisesten und besten verehren wird. Darauf erscheint ein geslügelter Genius in den Wolken und trägt Goethe's Namenszug. Minerva betränzt ihn und verleiht ihrem Lieblinge unter andern Geschenden die goldene Leier Apolls und den Blumenkranz der Musen. Rur die Peitsche des Momus, auf der das Wort "Wögel" steht, wird von der Söttin weggeworsen, während die Namen Iphigenie und Faust in Transparentseuer in den Wolken erscheinen. Zum Schluß tritt Momus wohlgemuth vor und überreicht dem Dichter das verworsene Zeichen seiner Gunst.

Das war die Eröffnitig und Einweihung des neuen Tieswier Hoftheaters. Es ist klar, daß das Stück nur den Zweik hatte, den Geburtstag Goethe's, als des Divektors der Gesellschaft, zu feiern; seine Anlage giebt uns keinen ungünstigen Begriff von dem Talent und der Sorgkalt, die auf diese Untarhaltungen verwandt wurden. Bezeichnend übrigens ist es, daß, wonn Goethe zum Geburtstag der Perzogin Feste veranstaltete, Weimar seinerseits den Geburtstag Goethe's mit Festen verherrlichte.

Ein anderes beliebtes Zauberstück war König Midas, bas in Amaliens Briefen an Anebel vom Jahre 1784 erwähnt wird. Doch um bekanntesten unter den für Elesurt bestimmten Dramen ist Goethe's Singspiel, die Bifcherin,

aus bem Sommer 1782. Der allerliebste Text, ben ber Erlfonig eröffnet, ift in Goethe's Werfen erbalten. Stud ward im Liefurter Parke gespielt, jum Theil am Ufer ber 31m in ber Rabe ber Brude, zum Theil auf ber 31m felbit, die mit gablreichen Rackeln und Lamben erhellt war. Unter boben Grien am Fluffe ftanden Sifderhütten verftreut; bazwischen Nebe, Boote und sonftiges Gerath. Auf bem Seerde Dorothea's (es war Corona Sakröter) brannte Reuer. In bem Angenblide, wo: bie zusammenbernfenen Sischer ihre Kadeln und Besen angundeten und fich: theils in die Boote, theils am Ufer entlang gerftreuten, um bas verlorene Dabden au juden, ericbienen bie Gnael, bie fich aur 31m binab erftreden, plonlich in abaugender Beleuchtung, bie alle naben Gegenstände beftrablte und fich im Baffer abfpiegelte, wab. rend die entfernteren Baumarnvren und Soben im tiefsten Dundel lagen. Die Buschauer batten fich fehr gablreich verfammelt, und ba fie fich auf ber bokernen Brude zusammenbrangten, um bas magische Sviel ber Lichter auf bem Baffer au beobachten, fo brach die Brude unter ber Laft, und bie elfrigen Bewunderer fielen in ben Abift. Es murbe inben niemand beschäbigt. Man lachte berglich über bas unfreiwillige Bab, und ber Unfall warb als ein fpagbaftes Awischeniviel angeseben.

Bei ber Aufführung von Aristophanes' Bögeln in Ettersburg waren alle Schauspieler in wirkliche Febern gekleitet und trugen vollständige bewegliche Bogelmasken. Sie schlugen mit den Flügeln, rollten mit den Augen und parodirten die Natur auf die lächerlichste Beise. Es gab indes neben biefen Tollheiten und Schattenspielen auch Aufführungen von völlig ernsthaftem Charakter; so stellte man Goethe's "Mitschuldige" mit folgender Besetzung bar:

Alcest . . . . Goethe,
Söller . . . Bertuch,
Der Wirth . . . Musäus,
Sophie . . . . Corona Schröter.

Als der Leipziger Student das Lustspiel schrieb, ließ er sich wohl schwerlich träumen, daß er es einst am hofe zu Weimar spielen würde! Ebenso führte man "die Geschwister" auf, die Goethe im Laufe dreier Abende, wie es heißt, aus Bewunderung für Amalie Rohebue, die Schwester des damals ganz jungen Dramatisers, versaßt hatte. Wie Rohebue erzählt, übernahm Goethe den Wilhelm, seine Schwester die Marianne, und ihm selbst war die Rolle des Postillons zugefallen, in der er mit nicht geringem Stolze zum erstenmal vor dem Publisum auftrat. Noch ein anderes Stürk war Cumberland's "Westindier", worin der Herzog den Major D'Flaherty, der große Eckhoss den Bater und Goethe den Belcour gab; der Letztere sah, wie es heißt, im weißen Rock mit Silbertressen, blauseitener Weste und blauseidenen hosen zum Entzücken aus.

Ich barf bei bieser Aufzählung tie damals erst in Prosa vorhandene Iphigenie nicht übergehen. hier war die Besekung:

> Dreft . . . . . Goethe, Pylades . . . . Prinz Conftantin, Thoas . . . . Anebel,

rtas . . . . Seidler, -

Iphigenie . . . . Corona Schröter.

"Nie werbe ich ben Ginbrud vergeffen, fchreibt Sufeland, ben Goethe als Dreftes im griechischen Coftum in ber Darftellung seiner Sphigenie machte; man glaubte einen Apollo au feben. Noch nie erblicte man eine folde Bereinigung physischer und geiftiger Bolltommenbeit in einem Manne, als bamals an Goethe". Sein Spiel hatte, fo viel ich erfehe, die gewöhnlichen Fehler eines Dilettanten; es war ungeftum und boch fteif, übertrieben und boch talt; er entfaltete feine fcbone flangreiche Stimme, ohne Rudficht auf die Feinheiten ber bewegten Empfindung. Dagegen fcheint er in tomifchen Rollen vortrefflich gewesen zu fein; je berber ber Spaß, je wohler fühlte er sich babei; und man tann sich feinen gangen behantichen Uebermuth im Jahrmarkt von Plundersweilern ober in ber tollen Poffe "bie geflickte Braut", vorstellen"), in ber er feinem Svott über die Empfindsamkeit des Zeitalters · Luft machte, feinen eigenen Werther verhöhnte und Jacobi's Bolbemar unbarmberzig geißelte. \*\*)

Sch habe die vereinzelten Nachrichten über diese theatralifchen Beschäftigungen ohne Rücksicht auf die Sahreszahlen neben einandergestellt. Welche Fülle von Genuß gewährten

<sup>\*)</sup> Sie ward in gemilberter Form als "Triumph ber Empfindfamteit" veröffentlicht. Man febe bas nächfte Kapitel.

<sup>\*\*)</sup> Jacobi sowohl als Bieland waren über feine Berunglimpfung ihrer Schriften bothlich entruftet; boch ließen fie fich batd wieder verfohnen.

siel welche angenehme gesellige Beschäftigung! welche entsiche Unterhaltung bei Tisch in späteren: Zeiten! Auch-blieben-sie nicht ohne Gowinn. Wilhelm Meister ward in dieser Bett entworfen und zum Theil geschrieben; und wenn man an Goethe's Reigung bentt, überall seine eigenen Eelebniss zu gestalten, so wird man sich weber über den Reichthum von theatralischen Ersahrungen, den das Wert enthält, noch über den Ernst verwundern, der unter der Leichtfertigkeit verworgen liegt und vermöge dessen sich eine Darstellung, die nur dem Geschmack der Masse zu schmeicheln scheint, als ein Entwicklungsgang zur vollendetsten Bildung offenbart.

Schweinsjagd am frühen Morgen, ministerielle und dipto matische Sipungen gegen Mittag, Proben am Nachmittag groteste Serenaden oder Schlittschuhlauf bei Facklischein am Abend— so gingen viele von seinen Tagen hin; noch abgesehen von Bällen, Masteraden, Concerten, Liebschaften und Gedichten. Die Muse war im Ganzen ziemlich schweizsem, obwohl hans. Sachsens poetische Sendung, Lila, einige reizende Lieder und die Keinen Gelegenheitsbramen gegen die Anklage des Müssiggangs Ginspruch erheben. Er spetcherte Stoff für die Inkunft auf. Faust, Egmont, Tasso, Sphigente und Wildelm Meister wuchsen beran.

Die Muse schwieg; aber war sein Seift darum unthätig? War er bei den wundersamen und mannigsachen Scenen, die sich um ihn bewegten, nur ein Mitspieler und nicht anch ein Zuschauer? Seine Werke müssen darauf Antwort geben. Allerdings hat es manchem geschienen, daß Goethe, indemer seine mächtigen Fähigkeiten zu unbedentenden Open und

Bestspielen verwendete, feiner Gendung und feinem Genins untreu geworben fei. Es wieberholt fich barin ber Borwurf Merds gegen ben Clavigo, und die Erwiderung ift ebenfalls Diefelbe, wie fie ba gegeben wurde. Gerber meinte, ber Anserwablte muffe fich auch nur mit großen Werten beschäftigen. Dies ift die pedantische Auffaffung eines Schriftstellers, ber nicht begreift, daß es auch noch andere Zwecke geben tann, als die Hervorbringung großer Berte. Aber Goethe hatte bas Bedürfniß zu leben und nicht bloß zu ichreiben. Das Beben erweitert fich gur Unendlichkeit burch Gefühl und Ertenntnif. Er wollte fühlen und ertennen. Die großen Berte, bie er feitbem vollenbet bat, - Schovfungen, gewaltig im Entwurf, von ftrenger Großbeit in der Ausführung, Die Früchte ernster Arbeit und einsamer Abschliefung. - follten ibn jest wohl gegen jeben Borwurf schützen, als habe er feine Reit mit Richtigkeiten vergeubet, wenn auch herber und Merd fich nicht zu biefem Gefichtspunkt erheben konnten.

Es war seine echte Künftlernatur, seine angeborene bichterische Beweglichkeit, die ihn mit so verschwenderischer hand die Kleinigkeiten ausstreuen ließen, über die seine Fremde Nagten. Die Poesie war bei ihm die melodische Stimme, in der sich seine ganze Menschheit ausströmte, nicht ein Sewerbe, nicht eine Psichterfüllung. Lebendige Empsindung war alles; die Saiten seiner zartgestimmten Natur erklangen dei seber Berührung, dalb hehr und felerlich, bald süß und leidenschaftlich, bald launig und zierlich. Er schrieb nicht des Ruhmes wegen. Er schrieb nicht, um Geld zu verdienen. Er schrieb Poesie, weil er sie gelebt hatte; er sang wie der Bogel auf den

Iweigen. Jebem Einbruck offen, von der Schönheit gewaltsam entzück, sang er, wie es der Augenblick ihm eingabjett ein leichtes sorgloses Liedchen, jett eine einsache Ballade, bald ein ernstes ruhiges Gedicht voll tieser und gewichtiger Gedanken, bald eine majestätische Hymne, die aus den Tiesen seines Innern wie von Weihrauchduft umwallt emporschwebt. Naturen von mächtiger schöferischer Thaigseit können nicht umhin, auch Kleinigkeiten auszustreuen, wie die Pstanze neben ausgeschlossen Blüthen zugleich Knospen abwirft. Michel Angelo schuf den Moses und das jüngste Gericht: aber hat er nicht seine Weisterhand auch gebraucht, um reizende Cameen zu schneiden?

## Biebenter Abschnitt.

### Bunte Fäben.

Bisher hat unsere Darstellung bieser Beimarschen Zeit einen vorwiegend allgemeinen Charakter getragen; denn nur so konnte ein Bild von dem Leben Goethe's entstehen. Zeht aber wird es nothwendig, sein persönliches Dasein von dem Treiben seiner Umgebungen abzusondern.

Daß er der Thorheiten und Ausgelassenheiten der ersten Monate bald überdrüssig war, ist schon bemerkt worden. Bir sinden ihn 1777 ruhig in seinem Gartenhause beschäftigt mit Zeichnen, Poesie, Botanik und der steten Nahrung seines herzens — der Liebe zu Frau von Stein. Liebe und Ehrgeiz waren die Kührer, die ihn durch das Labyrinth des hossebens leiteten. Inmitten dieser buntfarbigen Scenen, dieser dichtgedrängten Vergnügungen, dieses rastlosen Lärms vernahm er schmerzlich ergreisende Stimmen der Vergangenbeit, die ihn an die unsterblichen Hossnungen mahnten, welche einst der Sporn seines Strebens gewesen waren; tief und langsam, wie seierliche Vässe, tönten die Nachlänge der so innig gehegten stolzen Träume durch die raschen und

beden Relodien der umgebenden Wirklichleit. In nunnterbrochener Luft und Aufregung kann niemand leben. Leere Stunden der Ermattung ftellen sich ein, die gewöhnliche Menschen mit öder Langeweile ausstüllen, edle Seelen dagegen mit thatkaftiger Erhebung über die frühere Vergendung von Zeit und Rräften.

Der ftille Einfluß ber Frau von Stein ift auf jeber Seite feiner Briefe zu lesen. So viel fich in Ermangelung ber ihrigen erseben laft, scheint fie mit ihm kokettirt gu haben; sobald er Luft zu haben ichien, ibr Joch abzuwerfen, fobalb fein Betragen ein wenig fühler war, loctte fie ibn burch Bartlichkeit gurfict, und fab fie ibn wieber zu ihren Rufen, fo qualte fie ibn burd Ralte. "Sie werfen mir immer por, schreibt er, bag ich ab- und gunehme in Liebe; es ift nicht fo, es ift nur gut, daß ich nicht alle Tage fo gang fühle, wie lieb ich Sie habe". Ein anbermal: "Warum bas Hauptingrediens Ihrer Empfindungen neuerdings 3weifel und Unglaube ift, begreif ich nicht. Das ift aber wohl wahr, bak Sie einen, ber nicht fest hielte in Treue und Liebe, von fich wegaweifeln und träumen konnten, wie man einem glauben machen fann, er febe blak aus und fei frant." Daß fie ihn mit folden angeblichen Zweifeln peinigte, ift nur au offenbar; und wenn er fort ift, fchreibt fie ibm wieder, er werbe ihr theurer in der Entfernung. "Ja, lieb Gold", erwiedert er, "ich glaub' wohl, daß Ihre Lieb' zu mir mit bem Abfein wachft. Denn wo ich weg bin tonnen Gie auch die Idee lieben, die Sie von mir baben, wenn ich da bin wird fie oft geftort durch meine Thore und Tollheit,

3th habt Sie gegenwärtig liebet als nowefend, brumt könnt ich mir unmaßen, daß meine Liebe wahrer fel. Abim." In Zotten scheint er gezweiselt zu haben, ober fie wirdlich liebe ober sich nur der Anmuth ihrer Gegenwart freue.

Mit biesen Zweiseln vermischt sich noch ein anderes Element, — sein leibenschaftliches Streben, etwas zu thun, um ihrer würdig zu werden. Eros seines Genie's und seines Andere ihr herz noch nicht bezwungen, sondern nur erregt. Et versuchte es, sie durch hin gebung zu bestegen. Die steenge Zurückziehung, zu der ihn seine Leidenschaft versuläßt, erfüllt seine Freunde, die mit wahrer Unersättlichtet nach seiner Gesellschaft verlangen, mit schwerzlichem Erkwuren.

Im Juni dieses Jahres ward seine Einsamseit von einer der Geschütterungen heimgesucht, benen et am wenigsten widerstehen konnte. Es war der Tod seiner Schwester Cornelin. "Leiden und Träume" lautet seine Aufzeichnung über den Tag, nachdem er die Rachricht erhalten hatte.

Um biese Zeit übernahm er die Fürsorge für einen Knaben aus der Schweiz, Peter Imbaumgarten, den sein Freund, der Baron Lindan, an Sohnes statt augenommen hatte. Der Tod des Barons ließ Poter abermals ohne Schuk. Goethe, der besonders für Ainder ein fühlendes herz hatte, etdot sich bereitwilig, an die Stelle seines Freundes zu treten. Wie er früher seiner Matter den Keinen Italiener zugesandt hatte, wie Wilhelm Meister Mignon und Felix zu sich nimmt, so erhöht dieser "Kalte" Goethe auch hier das Mitseid zur Liebe nud wird ein Vater für den Baterkofen.

Das Noth und Gelb bes herbfilichen Laubes begann zwischen ben düstern und ernsten Kichten der Imenauer Berge hervorzuleuchten, und Goethe und der herzog konnten sich nicht länger enthalten, die vielgeliebte Gegend zu besuchen, wo die Tage mit geschäftlichen und dichterischen Planen hingebracht, die Nächte mit manchem tollen Streiche geweckt wurden. Hier tanzten sie mit den Bauermädchen dis zum Morgen; der nächste Gewinn davon war ein geschwollenes Gesicht, welches Goethe zwang, im Bette zu bleiben.

Bei seiner Rudtehr nach Beimar machte ihn einer ber anblreichen Briefe ungluctlich, die ihm ber Werther auf ben Sals son. Er hatte die Empfindsamteit bichterisch verbertlicht; balb ward fie zur Mobe. Melancholische Sunglinge vertrauten ihm von allen Seiten ihre Leiben und baten um Theilnahme und Troft. Richts tonnte feiner tlaren und gefunden Natur mehr zuwieder fein. Er icomte fich feines Werther. Er wurde unbarmbergig gegen bie Wertherei. Um fich von bem Berbruff au befreien, fdrieb er die fattrifche Poffe "ber Triumph ber Empfindsamkeit". Sochft bezeichnend aber ift es fur die unwandelbar liebenglle Grundftimmung seines Wefens, bag er, elichen ihm alle biefe Gefühlserguffe nur einen laderlichen ober veinlichen Ginbrud machten, bei seinem Biberwillen gegen die Rrantheit boch Mitgefühl für bie Rranten behieft. Den beften Beweis bafür giebt die Erzählung seiner hargreise, die er im November und Dezember bieses Jahres unternahm \*). Die Obe

<sup>\*)</sup> Richt 1776, wie er felbst erzählt. Die Briefe un Frau von Stein find beweisent:

"Dugseise im Binter" tft bekannt; ber Zweit ber Reise war ein doppeltet: er wollte die Bergwerke besuchen und einen unglücklichen Menschenkelten kennen lernen, mit beffen Empfinbelei er Milles fühlte. Der herzog hatte eine Jagdpartie zur Erlegung eines großen Ebers veranstältet, ber die Sezend um Eisenach verwüstete; Goethe zog mit ihm ans, allein auf bem Wege verließ er die Gesellschaft, um seinen eigenen Plan zu verfolgen.

In Rejen und Schnee, auf grundlosen Pfaden, allein, son großen Gedanken begleitet, durchritt er die einsamen Gebirge und erreichte zulett den Broden. Gine glänzende Sonne beschien den reinen Schnee, wie er hinanstieg und auf das in Bollen verhüllte Land herubblickte. Die Lust der Freihelt schwellte seine Brust. Die Weit mit ihren Kenherlichteiten lag unter ihm; der hof mit seinen Zerstreuungen lag in unstatibarer Ferne, und der Nichter stand in den schwecken Seiste nur dem maiefickischen Seiste

ber Schönheit gegenüber, ber die Ratur befeelt. Da, hoch erhaben über dem Gewöll Des Danufes und dem Tosen mächtiger Städte \*) verlor eir sich in Arkdine über seine Aukunft:

Dem Geter gleich,
Der auf schweren Mongenwesten,
Mit sanftem Kittich ruhend,
Nach Beute schaut,
Schwebe mein Lied.

#) High above the misty sir turbulence of murmuring cities vast.

Wordsworth.

Der Geier über ben Morgenwolten ift (nach seiner eigenen Erklärung) ein Bild bes Dichters, der von den schneeigen Höhen auf die winterliche Landschaft herabschaut und mit "seines Geistes Auge" zwischen den Verworrenheiten des Lebens nach einem Gegenstande sucht, um seine Muse zu beschäftigen.

In den Briefen an seine Geliebte erzählt er, wie günftig biese Leben unter einsachen Menschen, die ihn nur als den Landschaftsmaler Weber kennen, auf seine Einbildungskraft einwirkt. Es ist wie ein kaltes Bad, sagt er. Und bei Gelegenheit seiner Verkleidung macht er die Bemerkung, wie leicht es ist, ein Spisbube zu sein, und welchen Vortheil es über gute, einsache Leute gewährt, einen fremden Charakter darzustellen.

Doch wenden wir uns zu dem anderen Zwecke seiner Reise. Der Brief des eben erwähnten Menschenseindes war aus Wernigerode datirt und Plessing unterzeichnet. Es lag etwas Interessantes in der trankhaften Reizbarkeit des Gestühls und dem entschiedenen Talent, das sich darin ausssprach. Goethe antwortete nicht, da ihn solche Erwiderungen schon östers in unangenehme Verhältnisse verwickelt hatten. Ein zweiter, noch leidenschaftlicherer Brief beschwor ihn noch dringender, sein Schweigen zu brechen; auch darauf schried Goethe nicht. Er wollte sich persönlich unterrichten, welch ein Mensch der Briefsteller sei; und unter angenommenem Namen ließ er sich bei Plessing anmelben.

Sobald biefer horte, daß fein Befuch aus Gotha tame, fragte et eifrig, ob er nicht in Beimar gewesen ware und

die ausgezeichneten Mänuer kennte, die bort lebten. Mit vollsommener Unbefangenheit sagte Goethe Ja und begann von Kraus, Bertuch, Musäus, Jagemann u. s. w. zu sprechen, als er ungeduldig unterbrochen ward: "Barum reden Sie nicht von Goethe?" Er erwiderte, er habe auch Goethe gesehen; und nun mußte er eine Beschreibung des Dichters liefern, die er mit großer Gelassenbeit und in einer Beise gab, die sein Incognito für scharssichen Lugen genugsam verrathen haben würde.

Plessing erzählte ihm dann in großer Bewegung, Goethe habe einen höchst dringenden und leidenschaftlichen Brief unbeantwortet gelassen, worin er ihm den Zustand soines Jungru geschildert und um Zuspruch und Beistand gebeten habe. Goethe entschuldigte sich, so gut er konnte; aber Plessing bestand darauf, ihm die Briese vorzulesen, damit er selbst beurtheilen könne, ob er eine solche Behandlung verdiene.

"Inbessen (so berichtet Goethe) war mir der bedauernswürdige Justand dieses jungen Mannes immer deutlicher geworden; er hatte nämlich von der Außenwelt niemals Keuntniß genommen, dagegen sich durch Lekture mannigfaltig ausgebildet, alle seine Kraft und Neigung aber nach Innen gemandet und sich auf diese Weise, da er in der Liefe seines geheus kein produktives Talent sand, so gut als zu Grunde gerichtet; wie ihm denn sogar Unterhaltung und Kroft, dergleichen uns aus der Beschäftigung mit alten Sprachen so herrlich zu gewinnen offen steht, völlig abzugehen schien.

"Da ich an mir und andern schon gludlich erprobt hatte,

baß int foidem Sall eine rafche, glaubige Bendung gegen die Natur und ihre grangenlose Mannigfaltigkeit das befte beilmittel fei, so waat' ich alsobald ben Versuch es auch in diefem Kalle anzuwenden und ihm daber nach einigem Bebenten folgendermafien zu antworten. Ich glaube zu begreifen, warum ber junge Mann, auf ben Gie fo viel Bertrauen gefett, gegen Sie ftumm geblieben, benn feine jetige Dentweise weicht zu febr von der Ihrigen ab, als daß er hoffen dürfte fich mit Ihnen verständigen zu können. 3ch habe felbst einigen Unterhaltungen in jenem Kreise beigewohnt und behaupten horen: man werbe fich aus einem ichmeralichen, felbstqualerischen, duftern Seelenzuftande nur burch Naturbeschauung und herzliche Theilnahme an der außern Welt retten und befreien. Schon die allgemeinfte Befanntichaft mit ber Natur, gleichviel von welcher Seite, ein thatlges Gingreifen, fei es als Gartner ober Landbebauer, als Sager ober Bergmann, giebe uns von und felbft ab; bie Richtung geiftiger Rrafte auf wirkliche, wahrhafte Erscheinungen gebe nach und nach bas größte Behagen, Rlarbett und Belehrung: wie benn ber Runftler, ber fich treu an bie Natur halte und zugleich fein Inneres ausznbilben fuche, gewiß am beften fahren werbe.

"Der junge Freund schien darüber sehr unruhig und ungeduldig, wie man über eine fremde oder verworrene Sprache, deren Sinn wir nicht vernehmen, ärgerlich zu werden atfänge. Ich darauf, ahne sonderliche hoffnung eines gluchlichen Erfolgs, eigentlich aber um nicht zu verstummen, suhr zu reden fort. Mir, als Lanbschaftsmaler, sagte ich, mußte

bies zu allererft einleuchten, ba ja meine Kunft unmittelbar auf die Natur angewiesen ift; boch habe ich feit fener Zeit emfiger und eifriger als bisber nicht etwa nur ausgezeichnete und auffallende Naturbilber und Erscheinungen betrachtet, sondern mich zu allem und jedem liebevoll hingewendet. Damit ich mich nun aber nicht in's Allgemeine verlore, erzählte ich, wie mir fogar biefe nothgebrungene Binterreife, anftatt beschwerlich zu fein, bauernben Genuß gewährt; ich schilberte ihm mit malerischer Poeste und boch so unmittelbar und natürlich als ich nur konnte, den Borichritt meiner Reife, jenen morgenblichen Schneehimmel über ben Bergen, bie mannigfaltigften Tageberscheinungen, bann bot ich feiner Einbildungstraft bie wunderlichen Thurm - und Mauerbefestigungen von Nordhaufen, gefehen bei hereinbrechenber Abendbammerung, ferner bie nächtlich raufdenben, von bes Boten Laterne zwifchen Bergichluchten flüchtig erleuchtet blinkenben Gemaffer und gelangte fobann zur Baumannshoble. hier aber unterbrach er mich lebhaft und versicherte: ber furze Beg, ben er baran gewenbet, gereue ibn gang eigentlich; fle habe teineswegs bem Bilbe fich gleich geftellt, bas er in seiner Phantasie entworsen. Nach bem vorhergegangenen konnten mich folde krankhafte Symptome nicht verbrießen: benn wie oft hatte ich erfahren muffen, bag ber Menfc ben Berth einer flaren Birflichkeit gegen ein trübes Bantom einer buftern Einbildungsfraft von fich ablehnt. Eben fo wenig war ich verwundert, als er auf meine Frage: wie er fich benn bie Soble vorgeftellt habe, eine Beidreibung

machte, wie kaum ber kubnfte Theatermaler den Borhof bes Plutonischen Reiches barzustellen gewagt hatte.

"Ich versuchte hierauf noch einige propabeutische Benbungen als Bersuchsmittel einer ju unternehmenden Rur; ich ward aber mit ber Verficherung, es könne und folle i. in nichts in biefer Belt genügen, fo entschieben abgewiefen, daß mein Innerstes sich zuschloß und ich mein Gewissen, burch ben beschwerlichen Weg, im Bewuftsein bes beften Billens, völlig befreit und mich gegen ihn von jeder weiteren, Pflicht entbunden glaubte. Es war icon fpat geworben, als er mir ben zweiten noch heftigern, mir gleichfalls nicht umbekannten brieflichen Erlag vorlesen wollte, doch aber meine Entschuldigung wegen allzugroßer Müdigkeit gelten ließ, indem er zugleich eine Einladung auf morgen zu Tifche im Namen ber Seinigen bringend bingufügte; wogegen ich mir bie Erklärung auf morgen gang in ber Frube vorbebielt. Und so schieden wir friedlich und schicklich. Seine Personlichfeit ließ einen gang individuellen Ginbrud gurud; er war pon mittlerer Große, feine Gefichtszuge batten nichts Unlodenbes, aber auch nichts eigentlich Abftogenbes, fein bufteres Befen ericbien nicht unböflich, er konnte vielmehr für einen wohlerzogenen jungen Mann gelten, der sich in der Stille auf Schulen und Afabemien zu Kanzel und Lehrstuhl porbereitet batte.

"Beraustretend fand ich ben völlig aufgehellten himmel von Sternen blinken, Strafen und Plate mit Schnee überbeckt, blieb auf einem schmalen Steg ruhig stehen und beschaute mir die winternächtliche Welt. Zugleich überbacht

ich bas Abenteuer und fühlte mich fest enklichlossen, den jungen Mann nicht wieder zu sehen; in Gesolg dessen bestellt' ich mein Pferd auf Tagesandruch, übergab ein anonymes, entschuldigendes Bleististschichten dem Kellner, dem ich zugleich so viel gutes und wahres von dem jungen Manne, den er mir bekannt gemacht, zu sagen wußte, welches denn der gewandte Bursche mit eigener Zufriedenheit gewiß wohl benuht haben mag.

Später hatte Goethe Gelegenheit, Plessing gefällig zu sein; dieser suchte ihn in Weimar auf und fand da seinen alten Bekannten, den Landschaftsmaler\*). Indes das eigentlich Charakteristische an der Geschichte, um dessenwillen ich sie berichtet habe, ist der gründliche Realismus Goethe's, der sich darin ausbrückt; ein Realismus, der in der Natur und in erusthafter Thätigkeit die einzige Heilung für Empsindsambett, Selbstquälerei und Weltschmerz sieht. Benn der Geist sich zur Wirklichkeit wendet, so verschwinden die selbst-

<sup>\*) 1788</sup> ward Plessing als Professor der Philosophie an der Universität Duisburg angestellt, wo Goethe ihn bei seiner Rudkehr von der Campagne in Frankreich 1792 besuchte. Bielleicht
interessirt es den Leser, zu ersahren, daß Plessing seine krankhaste Melancholie vollkommen überwand und einen geachteten Namen
in der deutschen Wissenschaft erlangte. Seine hauptwerke sind Osiris und Sokrates, 1783; historische und philosophische Untersuchungen über die Denkart, Philosophie und Theologie der ältesten
Böller, 1785; und Memnonium, oder Versuche zur Enthüllung
der Geheimnisse des Alterthums, 1787. Er starb 1806.

geschaffenen Schredbilber, die ihn umbunkeln, wie die Schatten ber Nacht im Lichte bes Tages.

Im Januar bes folgendes Sahres (1778) fah Goethe aweimal bem Tobe ins Angesicht. Das erfte Mal bei einer Eberjagd; sein Speer zerbrach beim Anlauf bes Thiers, und er war in der bringenoften Lebensgefahr, tam jedoch glücklich davon. Am folgenden Tage waren er und der Herzog beim Solittschublaufen und plauberten vielleicht über bas geftrige Creignif, als ein Saufe von Meniden auf dem Gife erfdien und die Leiche des unglucklichen Fraulein von Lagberg getragen brachte, die fich in ber Berzweiflung unerwiederter Liebe in ber 31m ertrankt batte, gang nabe bei ber Stelle, wo Goethe am Abend zu luftwandeln pflegte. Unter allen Umftanden wurde ihn ein folder Borfall ichmerglich ergriffen haben; biesmal ward er um so tiefer bewegt, als man in ber Tasche bes unglucklichen Madchens ben Werther fand .). Bir unfererseits pflegen einen Schriftsteller in folden Fallen freigusprechen. Rein Mensch von gereifter Ginficht bat einem Platow ben Selbstmord bes Rleombrotus ober einem Schiller bie Berbrechen von Raubern gur Laft gelegt. Ereten indefi wirklich tragische Greigniffe ein, jo fpricht ber Schriftsteller fich felbft nicht fo leicht frei, wie wir es thun. Wenn fein Bert auch, bei richtiger Auffaffung, nicht zum Gelbstmorbe

<sup>\*)</sup> Riemer, der nie etwas zuglebt, was seinen Abgott herabsepen könnte, bemüht sich die Thatsache anzuzweiseln und behandelt
sie als Erfindung der Bosheit. Doch sind seine Gründe unzureichend.

führt, so ist es boch, unrichtig aufgefaßt, dessen nächte Beranlassung, und der Verfasser kann die Last dieses Vorwurfs nicht ohne Weiteres von sich abschütteln. Auf strenger Logil sußend konnte Goethe sagen: "Wenn Plato den Selbstmord des Kleombrotus hervorrief, so hat er dafür den des Olympiodorus abgewandt. Wenn ich zu dem unseligen Entschlusse dieses Mädchens mitgewirft habe, so verdanken mir dafür Andere ihre Kettung, wie der junge Franzose, der mir seinen Dank dafür ausgesprochen hat." So hätte er sagen können; allein das Gewissen ist zartfühlender als die Logik.

Die Leiche ward in das haus der Frau von Stein gebracht, das dem Orte zunächst stand; da blieb er den ganzen Tag und bemühte sich, die jammernden Eltern zu trösten. Er selbst bedurfte des Trostes. Das Ereignis erschütterte ihn tief und leitete ihn auf Betrachtungen über verwandte schwermuthige Gegenstände. "Diese einladende Trauer", bewertt er schön, "hat was gefährlich Anziehendes wie das Wasser selbst, und der Abglanz der Sterne des himmels, der aus beiden leuchtet, lockt uns."

Balb warb er indest wieder in theatralische Leichtsertigteiten hineingezogen. Zum Geburtstage der Herzogin sollte ein Stüd gegeben werden, das vielsache Proben ersorderte. Es war der Triumph der Empfindsamkeit. Das Abenteuer mit Plessing und neuerdings der tragische Todesfall des Fräulein von Lasberg hatten seinen Widerwillen gegen Werthersche Empfindelei geschäft, und er ließ jeht dem Spotte schonungslos die Zügel. Der Held der Posse ist ein Prinz, bessen Seele nur für Monbscheinschwärmereien und zürkliche Poesien empfänglich ist. Er vergöttert die Natur: nicht die ranhe, wilde, unvollkommene Natur, deren riesenmäßige Kraft jede seinfühlende Seele erschrecken muß, sondern die zarte, rosige Natur der Bühne. Er liebt die Natur, so wie man sie in der Oper sieht. Felsen sind freilich malerisch, allein sie sind oft mit Schneediademen gekrönt, zwischen denen man sich, so schön sie auch glänzen, leicht erkälten kann; durch ihre Klüste und Spalten heulen unruhige Winde in einer Weise, die reizbare Nerven nicht ertragen können. Der Prinz liebt den Wind nicht; Sonnenausgang und früher Morgen sind hübsch, aber seucht; und der Prinz ist geneigt zu Rheumatismen.

Um all' diese Uebelstände zu vermeiden, hat er sich eine fünstliche Nachahmung der Natur versertigen lassen, die ihn auf allen Reisen begleitet; so daß er stets in wenigen Augenbliden und vor Erkältungen gesichert eine Mondscheinscene, eine sonnige Landschaft oder eine dustere Grotte haben kann.

Er ist verliebt; aber seine Geliebte ist ein Werk ber Kunft, wie seine Landschaften. Weiber sind reizend, aber eigenfinnig; sie können zärtlich sein, machen aber Ansprüche; und beshalb hat ber Prinz eine Puppe bei sich, bie eben so gekleibet ist, wie seine frühere Geliebte. Mit dieser Puppe berlebt er Stunden bes Entzückens; nach ihr seufzt er; ihr gelten seine Liebeslieber.

Die wirkliche Geliebte erscheint, bas Original bes ausgebeteten Bilbes. Ift er nun glücklich? Reineswegs. Gein berz schlagt nicht rascher in ihrer Gegenwart; er erkennt sie

nicht wieber; er witft sich abermals seiner Puppe in die Arme, und so triumpbirt die Empfindsamkeit.

Diese "ausgesuchte Narrensposse" hat fünf Acte. Urspringlich war sie weit berber und persönlicher, als sie uns sest vorliegt. Wie Böttiger versichert, ist kaum ein Schatten von ihrem bligenden Humor und ihrer satirischen Laune übrig. Die Geißel des Arkstophanes wurde mit krüftiger Pand über jede Art von Modethorheit in Rleidung, Sitten und Literatur geschwungen, und die Inschauer sahen sich selbst wie in einem Zetrspiegel. Zum Schlusse ward die Puppe geössnet, und herausselein eine Menge von Büchern, die damals an der Lagesordnung waren; über alle wurden strenge und übermütige Urtheile gefällt — das strengste über Werther. Ballete, Musik und komische Scenenveränderungen belebten das Stück, so daß, was uns jest als eine langweilige Karce erscheint, damals als ein unwiderstehlicher Unssin bewundert wurde.

Das Stück erinnert an die Tollheiten des Aristophanes und hat etwas von jener lärmenden Ausgelassenheit, in der sich Goethe damals so vervolltommnet hatte. Wenn jedoch beutsche Kritster über den Wis und die Ironie des Werkes außer sich sind, so muß ich offen bekennen, ich verstehe nicht, wovon sie reden. Es ist allerdings mit der nationalen Komit der Deutschen überhaupt nicht anders. Was ihnen außerordenlich lächerlich erscheint, darin sindet der Franzose oder Engländer sast immer nur einen äußerst frostigen Spak. An den eigentlichen Wis, der mit Feinheit gehandhabt sein will, wagen sich die Deutschen höchstens init handschuhen.

Die Fronse ist bei ihnen nicht ein leichter Stoßbegen, sonbern ein mächtiges Schwert; sie zerhauen bas Opser, wo
ein geschickter Stich genügt hatte. Es ist eine beachtenswerthe Thatsache, daß sie unter allen Schätzen ihrer Literatur
nichts eigentlich Komisches im höheren Sinne besitzen. Ste
haben kein Lustspiel hervorgebracht. Es bewährt sich an
ihnen, was der Altmeister des hohen grotesken Drama's
Aristophanes behauptet hat:

"Nichts Schwereres giebt's im Gebiete der Kunft, als echte Romöbien schweiben; Wohl haben sich Biele bemüht um den Preis, doch Wenigen alkate das Streben." er (1900 design benede til del karsell ist förstad) om som Fronte ocksom för et ist som enligt ocksom och som ett etter om ett som ett i

Achter Abschnitt.

### Der wahre Menfchenfreund.

Es ift ein wunderbares Schauspiel, das Goethe's Leben in biefer Gvoche und bietet. Seine Beschäftigungen find mannichfach, aber jebe bon ihnen, fein Zeichnen, fein Radiren, feine Theaterproben, betreibt er, als wenn es die einzige ware. In dieser unendlichen Thatigkeit und hingebung an das Berschiedene zersplittert er die Kräfte, die ein großartiges Werk batte ichaffen konnen; allein er gewinnt bafur bie Rulle bes Stoffs, beren er fo bringent bedarf. Er fcbreibt um biefe Zeit am Wilhelm Meifter und Camont; auch Iphigenie gestaltet fich in seiner Geele. Sein Amt giebt ihm viel ju thun; und Gervinus, ber wohl miffen mußte, wie große Anspruche an feine Zeit gemacht wurden, hatte fich befinnen sollen, ebe er den Vorwurf diplomatischer Grobbeit ausiprach, weil Goethe einen Brief feines Schwagers burch feinen Secretair beantworten ließ. Soll man fich mit einem Berwandten nicht eine Freiheit der Art erlauben durfen?\*)

٠.

<sup>\*)</sup> Selbst an Frau von Stein hat er in der Schweiz einige Briefe bictirt.

Der Mann, beffen biplomatifche Ralte und ariftvfratifchet Stola ben Stoff ju fo manchen rednerischen Erguffen geliefert haben, war von allen Deutschen am eifrigsten bemofratisch gefinnt, bis ihn, wie andere auch, die Schredeneregierung in Frankreich in ftrengere Ansichten bineintrieb. Er liebte es nicht allein, mit bem Bolte umzugehen und beffen einfaches Leben, mit bem fein eigner befdreibener Gefdomad fo viel Berührungspuntte hatte, zu theilen, fonbern wir finden auch in feinen vertrauteften Aeugerungen feine Zuneigung für bas Bolf in ben berglichften Worten ausgesprochen. Bei einem Befuche in ben Bergwerken ichreibt er an bie Geliebte: "Bie fehr ich wieber auf biefem bunteln Bug Liebe zu ber Rlaffe von Menichen getriegt habe, die man die niebere nennt! bie aber gewiß für Gott bie hochfte ift. Da find boch alle Tugenben beifammen, Befdranttheit, Genügfamteit, geraber Sinn, Treue, Rreude über bas leidlichfte Bute, harmlofigleit, Dulben. — Ausbarren in un - un . . . ich will mich nicht in Ausrufen verlieren". Beim Schreiben ber Sphigenie ftort ihn bas Elend ber Arbeiter in Apolba. "Sier will bas Drama gar nicht fort", schreibt er; "es ift verflucht, ber Rönig von Tauris foll reben, als wenn fein Strumpfwirfer in Apolda hungerte."

Hermit in schneibendem Gegensatze steht der Ausbruck seiner Verachtung für die sogenannte große Welt, wie er sie bei Besuchen an den benachbarten Gösen kennen lernte. Wenn ihn dankbare Juneigung an Karl August, den er bilbete, und an die Perzogin Louise knüpfte, für die er eine zarte, bezeisterte Verehrung empfand, so war er besthalb nicht blind für die innere Sablbeit anderer Fürsten und ihrer Umgebungen. "Gute Gesellschaft hab' ich gesehen", fagt et,

- man nennt fie die gute, Weil fie zum kleinften Gedicht keine Gelegenheit giebt.

Die ungunftigften Ginbrude empfing er auf einer Reise nach Berlin mit dem Herzoge, im Mai 1778, Er blieb nur wenige Toge, fab ben Konig awifchen feinen Affen, Papageien und hunden und lernte bas Treiben biefer Welt verachten. Bor ben Menichen in Berlin verschlof er fich gam und verkehrte mit niemandem. Er ergählt, er habe in Preugen fein Bort gesprochen, bas nicht hatte veröffentlicht werben konnen; beshalb nenne man ihn ftolg und fo weiter. Die Berftimmung, bie fein gurudhaltenbes Befen und bie Berfaumuig ber Befuche bei ben Schriftstellern gegen ibn erregten, war, wie Barnbagen bemertt, fo groß, daß er felbft fich noch in späten Jahren nur ungern an biese Reise erinnern ließ. Bas batte auch Goethe, fragt Barnhagen, mit einem Nicolai, Ramler, Engel, Bollner und ihren Benoffen gemein? Friedrich ber Große murbigte ibn feiner Beachtung. Der Geschmad bes Königs ging in anderer Richtung. Seine gange Bilbung war frangofisch; feine Anfichten über beutsche Literatur hatte er in bemfelben Sahre mit großer Offenheit ausgesprochen und babei Got von Berlichingen als ein Beiipiel ber berricbenben Geschmacklofigkeit angeführt. Stelle ift ju mertwürdig, um fie nicht bergufeten. "Man fleht auf ber nationalen Buhne", fagt er, bie elenben Stude von Shatesveare in beutschen Uebertragungen, und

bas zune Dublitum ist außer sich var Berguügen über biese lächerlichen Karcen, die der Wilden van Canada würdig wären". Das sindet er indeh noch nicht am schlimmsten. Man kann einem Shakespeare seine Fehler verzeihen, "denn die Künste sind nicht gleich bei ihrer Geburt auf dem Gipfel der Reise. Aber nun erscheint neuerdings ein Göt von Berlichingen auf der Bühne, eine abscheuliche Rachahmung dieser schlechten englischen Stücke, und das Parterre katscht Beifall und verlangt mit Enthusiasmus die Wiederholung dieser ekelhaften Plattheiten.")

Die beiden deutschen Kaiser, Fris und Bolfgang, haben also keine freundschaftliche Zusammenkunft gehalten; vielleicht hätte ihre Begegnung auch nichts wesentliches fruchten könneu. Sie blieben seber in seiner Sphäre die herrschenden Naturen, Fris förberte die Literatur seines Bolkes nicht unmittelhar; allein der Klang seiner Krommeln weckte Deutschland aus dem Schlase und rief die Gelehrten von ihren Arbeits, tischen ans Fenster; die Nation bekam eine Ahnung von der lebendigen Welt des Handelns, in die er so mächtig eine griff. \*\*)

Nach seiner Rucklehr beschäftigte sich Goethe in Weimar mit verschiedenen architektonischen Studien, die auf den Neuban des Schlosses Bezug hatten, und legte die erste Hand

<sup>\*)</sup> De la literature allemande. S. 46. Bon bem neufin bedten Ribelungenliebe erklärte er mit gleicher Berachtung, er würde einen solchen Plunder nicht in seinem haufe leiben.

<sup>\*\*\*)</sup> Griepenkel, ber Kunftgenius der bentschen Literatur bes leuten Jabrbundenis. I. 52.

an bie Umgeftaltung bes Parts, woraus beffen fetige Schenhelt hervorging. Ich übergehe inbeffen manche Ginzelheiten feiner Thatigfeit, um eine Spifobe einzuschalten, Die gewiß bas herz jebes Lesers gewinnen wirb. Man wird bemerkt baben, bak ich in meiner Erzählung nie versucht habe, Dangel au beschönigen ober Schwächen au verbeden. Bas bie Quellen mir barboten, Gntes und Schlimmes, habe ich mitgetheilt. Mängel und Unvolltommenbeiten, felbft bellagens. werthe Irribumer entfremben einem Freunde unfer Berg nicht; wie follten fie einen belben in unfern Augen erniedrigen? Das Sprichwort, für Rammerbiener giebt es feine Selben, ift von Begel tieffinnig babin erlautert worben: nicht barum, weil biefer tein belb, fonbern weil jener ein Rammerbiener ift. Ber nicht mit ben Augen bes Rammerbieners fiebt, wird teinen matellofen belben verlangen. Ich habe ben gangen Goethe hinzuftellen gesucht, und in ber Zuverficht, baf feine Perfonlichkeit als Ganges nicht weniger Liebe als Bewunderung einflöft, teine einzelnen Buge feiner Liebenswürdigkeit und Gute bervorgehoben.

Die in Rebe stehende Episode jedoch ist so charafteristisch für die Zartheit, die Größe und ben Abel seiner Natur, daß schwertich jemand, der sie gelesen hat, ihm seine Liebe versagen wird. Bon edlen handlungen im gewöhnlicheren Sinne bietet sein Leben Beispiele genug, und Riemer hat

<sup>\*)</sup> Philosophie der Geschichte. S. 40. Goethe hat es als Epigramm wiederholt und Carlyle hat es hunderten eingeprägt; aber der ursprüngliche Ausspruch ift von begel.

einige bavon zusammengestellt"); boch bas sind Teußekungen bes Mitgesühls, wie man sie bei einem wohlhabenden Dichter nicht anders erwartet. Daß er wohlthätig, theilnehment, uneigennühig war und seine Güte ganz ebenso in Meinen Zügen wie in großartiger Freigebigkeit zeigte, das weiß seder, der mit der deutschen Literatur ein wenig bekannt ist. Mein ein Derz, wie es die se eine Seschichte offenbart, würden wenige unter der würdevollen Klugheit und rubigen Selbstbeherrschung des Mannes gesucht haben, den man so oft als gemüthslos bezeichnet hat.

Die Geschichte ist folgende: Ein Mann von eigenthumlich reizbarem und argwöhnischem Charakter, dessen wirklicher Name noch immer ein Geheimniß ist, war theils durch unglückliche Umstände, theils durch eigene Schuld ins Glend gekommen. Er wandte sich, wie manche andere, mit der Bitte um Beistand an Goethe und schilderte seine Lage mit der vollen Beredtsamleit der Berzweislung.

"In den Vorstellungen, die ich mir von Ihnen aus den Briefen mache, erwidert Goethe, glaub' ich mich nicht zu betrügen, und was mir am wehsten thut, ist, daß ich einem Mann, der so genügsam verlangt, weder Hülfe noch Hoffnung geben kann. Um diesen Teich, den ein Engel nur selten bewegt, harren Hunderte viele Jahre her, nur wenige können genesen, und ich bin der Mann nicht, zwischen der Zeit zu sagen: Steh auf und wandle. Nehmen Sie das wenige, was ich Ihnen geben kann, als ein Brett, das ich Ihnen

<sup>\*)</sup> Mittheilungen I. 102 - 5.

in dem Augenblick zuwerfe, um Zeit zu geminnen. Bleiben Sie in der Jahreszeit, wo Sie sind, ich will in der Kolge gern, für ein kleine Beihülfe sorgen. Melden Sie mir die Ankunft des Geldes und wie weit Sie damit zu reichen benken. Ist Ihnen mit einem Kleid, Ueberrock, Stiefeln, warmen Strümpfen gedient, so schreiben Sie, ich habe zu enthehren.

"Nehmen Sie diese Tropfen Balfams aus der kompendibsen Reiseapotheke des dienstfertigen Samariters, wie ich sie gebe."

Diese Antwork war vom 2. November 1778. Ant 11. schreibt er schon wieder, und wir ersehen aus seinem Briefe, daß er sich entschlossen hatte, dem armen Schiffbrückigen nicht blos ein Brett für den Augendick zuzuwerfen; nein, er nahm es auf sich ihn dauernd zu erhalten. Goethe schreibt ihm:

"Einen Ueberrock, Stiefel und Strümpfe erhalten Sie in biefem Pack und etwas Gelb. Mein Plan für Sie diefen Winter ift folgender:

"In Jena ift wohlseil leben. Ich will mich umthun lassen nach einem Duartier, Tisch u. s. w., auß genaueste eingerichtet für jemanden (will ich sagen), der mit einer geringen Pension, die er zu genießen hat, in der Stille leben will. Wenn das geschehen ist, schreib ich's Ihnen und Ste gehen hin, ziehen ein und ich schied Tuch und Jutter und Geld zu einem Rocke, den lassen Sie sich machen, und ich will dem Rektor sagen lassen, Sie wären mir empfohlen, wünsch-

ten auf ber Andemie in ber Stille zu leben einige Zeit, und mochten eingeschrieben sein.

"Dann muffen Sie einen leidlichen Roman erfinden, allenfalls den Titel Sekretair behalten u. s. w., sich einsichreiben lassen und dann fragt niemand mehr nach Ihnen, kein Bürgermeister und Amtmann. Einen Rock von mir hab ich Ihnen darum nicht geschickt, weil man den in Jena erkennen möchte. Schreiben Sie mir erst über die Ibee und wofür Sie sich allenfalls ausgeben wollen."

Die hervorgehobenen Borte zeugen von großer Borsorglichkeit. Ja, alle diese Briefe Goethe's beweisen die zarteste Rücksicht für die Gefühle seines Schützlings. In der Nachschrift ruft er ihm zu: "Kassen Sie wieder Fuß auf der Erde! Man lebt nur einmal. Ich weiß im ganzen Umfang, was das heißt: sich das Schicksal eines Menschen mehr zu den übrigen Lasten auf den hals binden, aber Sie sollen nicht zu Grunde gehen". Und am 23. schreibt er:

"Ihre Briefe vom 17. und 18. November habe ich heute den 23sten zusammen erhalten, und bin ihrem Inhalt soweit zuvorgekommen, daß ich mich für jemanden, der mir empsohlen sei, der in Iena eng und still unter dem Schutze der Akademie leben wolle, um das Genaueste erkundigt habe. Bis die Antwort kommt, bleiben Sie ja in Gera ruhig, übermorgen will ich ein Päcken an Sie abschieden und Ihnen mehr sagen.

"Sie sind mir nicht zur Last, vielmehr lehrt mich's wirthschen, ich vertändle viel von meinem Einkommen, bas ich für ben Rothleibenden sparen kann. Und glauben Sie benn,

baß Ihre Thranen und Ihr Segen nichts sind? Der ba hat, darf nicht segnen, er muß geben, aber wenn die Großen und Reichen bieser Welt Guter und Rangzeichen austheilen, so hat das Schickfal dem Elenden zum Gleichgewicht den Segen gegeben, nach dem der Glückliche zu geizen nicht versteht."

Eble Borte das! In dem Munde eines Pharifaers von Philanthropen, der, ftatt zu geben, Worte macht, wurde eine folche Sprache etwas Emporendes haben, aber nun da wir wissen, daß die Hand, welche so schrieb

hold wie der Tag sich öffnete ber Elebe, da wir wissen, daß Goethe, trot aller sonstigen Ansprüche, auf mehre Jahre den sechsten Theil seines Gehaltes hingab, um diesen Unbekannten aus der Noth zu retten, da aus den unwöderleglichen Beweisen von Schriftstücken feststeht, daß was er schrieb, nicht hohle Worte waren, sondern der tiefe und seierliche Ausbruch eines durch und durch menschlichen herzens, nun, sage ich, machen diese Worte unfere herzen lauter schlagen und rufen ein Gefühl liebender Verehrung für den bervor, der sie schrieb.

Wie weise und gutig find auch Satze wie diese: "Bielleicht findet sich bald, wo Sie mir nutlich sein können, benn nicht der Projektmacher und Versprecher, sondern der im Geringen treue Dienste anbietet, ist dem willkommen, der so gern was Gut's und Dauerhaftes thun möchte.

"Saffen Sie die armen Menschenfreunde mit Clauseln und Kautelen nicht, man muß recht fleißig beten, um bei so viel widrigen Erfahrungen ben jugendlichen guten Willen, Muth und Leichtsinn (die Ingredienzien des Wohlthuns) zu erhalten. Und es ist mehr eine Wohlthat von Gott, wenn er uns, da man so selten was thun kann, einmal einen wirklich Clenden erleichtern heißt."

Der nachste Brief, vom 11. Dezember, spricht für sich

felbft:

"Ihren Brief vom 7. Dez. erhalte heut Freitags früh. Und zuerst zu Ihrer Beruhigung, Sie sollen in nichts gezwungen sein, Sie sollen die hundert Thaler haben, wo Sie sich

aufhalten, nun aber horen Sie mich.

"Ich weiß, daß dem Menschen seine Vorstellungen Wirtlichkeiten find, und obgleich das Bild, das Gie fich von Sena machen, falich ift, so weiß ich boch, bag fich nichts weniger als folch eine bypochondrische Aengftlichkeit wegrasonniren läßt. Zena hielt ich aus viel Urfache für den beften Aufenthalt für Sie. Die Atademie und Stadt hat lang ihre alte Berrlichfeit und Bildheit verloren, die Studenten find nicht ichlimmer wie überall und viele barunter recht bubiche Leute. Man ift das Auf- und Abgehen fo mancher Menschen gewohnt, bag ein einzelner nicht merkwurdig ift. Es leben au viele Leute fummerlich bafelbft, daß Armuth fein Merkeichen und Verachtung ift. Es ift boch immer eine Stadt, wo das nothwendige eh zu haben ift. Der auf dem Lande im Winter frant wurde ofine Wartung, wie elend ware bas. Ferner die Ceute, ju benen ich Gie wies, find gute Sausleute, die auch um meinetwillen Ihnen gut murben begegnet fein. Bei allem, was Ihnen vorkommen konnte, war ich im Stand, Ihnen durch biefen ober jenen gu helfen,

Sodann fagen Sie gewiß fest. Ich tonnte Ihnen bei Ihrer Ginrichtung behülflich fein, brauchte jest nur fur Bohnung und Tisch gut zu sagen und erft nachher zu bezahlen. batte Ihnen auf Neujahr ein Weniges gegeben, bas Uebrige mit Rredit gemocht, Sie waren mir naber gewefen. Jeden Markttag konnt ich Ihnen was schicken, manchmal an Wein, Bittualien, Gerathe, bas mich nicht mehr foftete und Ihnen leidliches Leben machte, ich hatte Sie an meine hanshaltung näher anknupfen konnen. Wie fatal ist die Rommunikation mit Bera, nie tommt was zur rechten Zeit an und toftet Geld, das Riemand genießt. Sie waren vielleicht ein halb Jahr in Jena gewesen, ohne daß Sie jemand bemerkt hatte. Dies ift bie Lage, die mir Jena vor allem vorziehen ließ, Sie wurden eben bas thun, wenn Sie bas Berhaltniß mit ungetrübten Augen faben. Wie war's, wenn Sie eine Probe machten? Doch ich weiß, daß ben Menschen von gitternber Nerve eine Mude irren tann und daß dagegen tein Reben bilft.

"Neberlegen Sie's, Sie würden sich's und mir erleichtern, ich verspreche, daß Sie in Jena gut aufgehoben sein sollen. Können Sie's aber nicht über sich gewinnen, so bleiben Sie in Gera. Auf Neujahr sollen Sie 25 Thaler haben und so die Viertelsahre sederzeit pränumerirt, Ostern, Johanni und Michael. Anders kann ich meine Einrichtung nicht machen; da es mir an meinem Plat so leicht ist, Geld zu haben, muß ich desto strenger in meiner Wirthschaft sein. Auch das, was ich Ihnen bisher gegeben habe, da es am Ende des Jahres und ganz unerwartet kam, hat mir eine Lücke gegeben,

bie ich wieber stiden muß. Schretben Sie mir boch, wie viel's war? ich habe einen Posten nicht aufgeschrieben und finde einen Verstoß in meiner Rechnung.

"Wenn Sie in Jena waren, konnt ich auch eher einigen Auftrag und vielleicht einiges Geschäft Ihnen geben, Sie

perfonlich fennen lernen und fo weiter.

"Handeln Sie aber ganz nach Ihrem Herzen, und wenn meine Gründe nicht in Ihr Herz übergehen, Ihnen mit der Neberzeugung nicht auch Ruhe und getrosten Muth in Iena versprechen, so bleiben Sie in Ihrer jetigen Stille. Fangen Sie bald an, Ihr Leben zu beschreiben und schicken mir's stückweise, und sein Sie überzeugt, daß mir alles recht ist, was Sie beruhigen und zufriedenstellen kann, und daß ich Iena blos wählte, weil ich auf die bequemste und leichteste Art für mich, Ihnen das leidlichste Leben zu verschaffen hoffte."

Der arme hypochonber konnte seiner eingebildeten Befürchtungen nicht herr werben, und statt nach Jena ging er
nach Ilmenau, wo Goethe ihm eine ruhige Stätte verschaffte
und Bücher und Gelb zugehen ließ. Nachdem er so für
seine äußeren Bedürsniffe gesorgt, forberte er ihn auf, zu
geistiger Beschäftigung seine Griebnisse und was er auf seinen Reisen beobachtet habe, niederzuschreiben, und zugleich eines
andern Schützlings von Goethe, des Knaben Peter Imbaumgarten, sich anzunehmen.

"Mir ist sehr lieb (schreibt Goethe am 13. Juli 1779) daß der Kontract für Sie sest gemacht ist. Ihre Wirthsleute verlangen hundert Thaler jährlich, und ich will viertelfährlich vie 25 Thaler garantiren, und auch jorgen, daß Sie mit Ende Juli ein bestimmtes Taschengeld empfangen. Was ich in natura schicken kann, als Papier, Federn, Siegellack u. s. w. will ich auch thun; hier sind indeß Bücher, die ich nach der Designation zurück bitte.

"Für Ihre Nachrichten banke ich, fahren Sie fort. Der Bunsch, Gutes zu thun, ist ein kühner, stolzer Bunsch; man muß schon sehr bankbar sein, wenn einem ein kleiner Theil

davon gewährt wirb.

"Run hab ich einen Borfcblag. Wenn Sie in Ihrem neuen Quartier find, wunscht ich, daß Sie einem Knaben, für beffen Erziehung ich zu forgen habe, und ber in Imenau die Sagerei lernt, einige Aufmerksamkeit widmeten. Er hat einen Anfang im Frangösischen, wenn Gie ihm barin weiter bulfen! Er zeichnet hubsch, wenn Sie ihn bazu anhielten. Ich wollte Zeiten bestimmen, wenn er zu Ihnen kommen sollte; Sie wurden mir viel Sorge, die ich oft um ihn habe, benehmen, wenn Sie ihn in freundlichen Unterredungen ausforschten, mir von feinen Gesinnungen Nachricht gaben und auf sein Bachsthum ein Auge batten. Alles kommt barauf an, ob Sie eine folche Beschäftigung mogen. Wenn ich von mir rechne, ber Umgang mit Rinbern macht mich froh und jung. Wenn Sie mir barauf antworten, will ich Ihnen ichon nabere Weifung geben. Gie wurden mir einen wefentlichen Dienft erzeigen, und ich murbe Ihnen von bem, mas zu bes Rnaben Grgiehung bestimmt ift, monatlich etwas zulegen tonnen.

"Möchte ich boch im Stande sein, Ihren trüben Zustand nach und nach auszuhellen und Ihnen eine beständige Geiterkeit zu erhalten."

Es verdient Beachtung, mit welcher Zartheit hier Goethe andeutet, daß er Rraft's Zeit nicht in Anspruch zu nehmen bente, obne ibn bafur zu entschädigen. Wenn man bie betreffenben Borte gehörig erwägt, fo fprechen fie für die hobe Bergensgute Goethe's eben fo laut, wie irgend ein bedeutenberer Aft feiner Wohlthätigkeit. Rur wenige murben fich nicht für berechtigt gehalten haben, wenn jemand, bem fie bie Erifteng gefichert, fold einen Dienft geradezu zu forbern. und bafür ju bezahlen ware ihnen taum in ben Ginn gekommen. Aber Goethe fühlte, daß einen vielleicht beschwerlichen Dienft verlangen, gewiffermagen Boblthatigkeit vertaufen biefe, und daß, wenn er Rraft's Zeit in Unspruch nahme, er ihn auch so dafür bezahlen muffe, wie jeden anbern gehrer. Auf ber anbern Seite bewahrte ihn fein natürlicher Takt vor ber Ungartheit, eine wirkliche Lohnarbeit baraus ju machen. Daß die Stunden bezahlt werden murben, mußte er nothwendig andeuten; aber zugleich gab er au versteben, daß Rraft durch die Uebernahme jener Aufgabe ihm eine Berpflichtung auferlegen werde, und fo konnte Rraft feine Dantbarkeit beweisen, konnte feinem Wohlthater wohlthun und boch auch seinerseits wieder eine Wohlthat empfangen. Ja, nach Lefung folder Worte hatte auch ich, wie Wieland, "Goethe por Liebe freffen konnen!"

Kraft unterzog sich der ihm gestellten Ansgabe, und Goethe, der ihm zunächst, "Leinwand zu ein halb Dugend

hemben", "Tuch zu einem Rleibe" geschickt und dabei gebeten hatte, ihm "alles was ihm vorkomme ohne Furcht zu beleibigen" zu schreiben, sandte ihm am 9. September folgenden Dankbrief:

"Was Sie an Petern thun, bant ich Ihnen eilends, benn ber Junge liegt mir am Bergen, er ift ein Bermachtniß bes unglutlichen Lindaus. Thun Gie nur gelaffen Gutes an ihm. Bie Gie ihm ankommen konnen! Db er liest, ob er frangofisch treibt, zeichnet u. f. w, mir ist alles recht, nur baß er für die Zeit etwas thue und baß ich von ihm bore, wie Sie ihn finten und was Sie über ihn benten. Gegenwartig laffen Gie ihn ja ben Sagerstand als fein erftes und lettes betrachten und boren Gie von ibm, wie er fich babei benimmt, was ihm behagt, was nicht und was weiter. Denn glauben Gie mir, ber Menich muß ein Sandwert haben, bas ibn nabte. Auch ber Kunftler wird nie bezahlt, fonbern bet Sandwerter. Chodowiedi ber Rünftler, den wir bewundern, afte fcmale Biffen, aber Chodowiecki ber Sandwerker, ber bit elenbeften Subeleien mit feinen Rupfern illuminirt, wird bezahlt."

In bem nächften Briefe, vom 13. Januar 1780, dankt ihm Goethe für die Besorgung einiger Aufträge mit den Worten: "Durch Ihre Ausmerksamkeit auf diese, und Ihre Bemühungen mit Petern, leisten Sie mir einen wahren Dienst und vergelten mir reichlich alles was ich etwa für Sie gethan habe. Sein Sie wegen der Jukunft ohne Gorgen, es werden sich gewiß Gelegenheiten finden, wo Sie nüglich sein kaben, indeß fahren Sie wie bieber fort". Und dies

schrieb er an bemselben Tage, wo er gerabe von seiner Schweizerreise nach Weimar zurücklehrte! Wenn bas seine Ausmerksamkeit für den Schützling bezeugt, so lehrt uns einer der nächsten Briefe, daß Goethe selbst auf den Fall seines Todes für ihn Borkehrung traf; "ich will Sie, schreibt er, unter diesenigen anfzeichnen, deren Bersprgung ich nach meinem Tode meinen Freunden hinterlasse". Auch muß es erwähnt werden, daß Goethe über das Gute, das er that, ein tiefes Geheimnis bewahrte; nicht einmal in seinen vertrauten Briefen an Frau von Stein sindet sich eine Andeutung, daß Kraft auch nur eristiete. Kurz, es sehlt nichts, um seine wahrhafte Güte voll zu machen.

Bu Anfang 1781 erhöhte er ben jährlichen Zuschuß für Kraft; er sicherte ihm 200 Thaler, bann aber sollte Kraft für Alles stehen. "Go viel kann ich entbehren; Sie brauchen nicht bei jeder Kleinigkeit ängstlich zu sein und können eintheilen wie Sie wollen. Leben Sie wohl und laffen mir bald wissen, daß Ihre Schmerzen Sie gänzlich verlaffen haben". Diese Zulage scheint eine Forderung um weitere Erhöhung veranlast zu haben, auf die dann solgende charakteristische Antwort erging.

"Sie haben wohl gethan, mir ben ganzen Zustand Ihrer Seele zu entbecken; ich lege gewiß alles zu rechte, so wenig ich im Stande bin, Sie ganz zu beruhigen. Mein Etat, über ben ich halten muß, wenn ich am Ende bes Sahres nicht selbst Andern Berbindlickkelten haben will, die sich für meinen Nat am wenigsten schieden, erlaubt mir nicht das mindeste über die 200 Thaler sür Sie zu thun. Diese sollen

Sie richtig erhalten, damit suchen Sie auszukommen und sich nach und nach das Nöthige zu schaffen.

"Ausbrücklich behalt ich mir vor, daß Sie ohne mein Wissen und Einwilligung nicht Ihr Quartier noch den Ort Ihres Aufenthalts verändern. Seder Mensch hat seine Pflicht, machen Sie sich das zur Pflicht Ihrer Liebe zu mir und es wird Ihnen leicht werden.

"Benn Sie von irgend Jemand borgten, wurde mir es fehr unangenehm fein; eben diese unselige Unruhe, Die Gie jest martert, hat das Unglud Ihres gangen Lebens gemacht, und Sie find mit 1000 Thalern nie zufriedener gewesen als jest mit den 240, weil Ihnen immer noch mas zu munichen übrig blieb, und Sie sich nie gewöhnt haben, Ihre Seele in ben Grangen ber Nothwendigkeit zu halten. 3ch mache Ihnen darüber keine Bormurfe, ich weiß leiber au aut wie es in Ihnen zusammenbangt, und fühle, wie bas Unverbaltnig Ihres jegigen und vorigen Zuftandes Sie plagen muß. Genug aber, Ein Wort für Taufend; am Ende jedes Bierteljahrs erhalten Sie Ihre fünfzig Thaler, für's gegenwärtige foll Ihnen Seidel [Goethe's aus dem elterlichen Sause mitgebrachter vertrauter Schreiber und Diener] etwas voraus geben. Schränken Sie fich alebann ein; bas Dug ift hart, aber beim muß kann ber Mensch allein zeigen, wie's inwendig mit ihm fteht. Billfürlich leben tann jeder."

Der nächste Brief (vom 11. November 1781) bedarf teiner Erkauterung: "Wenn Sie meinen letten Brief nochmals unbefangen ansehen wollen, so werden Sie beutlich sehen können, daß Sie ihn falfc gedeutet haben. Sie find

weber in meiner Achtung gefunken, noch hab ich einen schlechten Begriff von Ihnen, noch hab ich die gute Meinung fahren lassen, noch hat Ihre Denkungsart in meinen Augen einen Fleden bekommen; dies find alles übertriebene Ausbrücke, die sich ein gesetzter Mann gar nicht erlanden sollte. Indem ich auch freimuthig meine Gedanken sage, indem ich einige Züge Ihrer Denk- und handelsart anders wünsche, heißt das gleich Sie für einen schlechten Mensichen halten und das bisherige Berhältniß ausheben?

"Gben diese hypochondrische allzuweiche und gleich aus dem Maas schreitende Sinnesart, die Ihnen den letzten Brief wieder eingegeben, ist's die ich table und bedaure. It's schicklich, daß Sie mir sagen: ich soll besehlen, in was für einem Ton Ihre Briefe künftig sein sollen. Besiehlt man das einem ehrlichen und verständigen Manne? It's artig, daß Sie mir dei dieser Gelegenheit unterstreichen, daß Sie mein Brod essen: Ist's einem moralischen Menschen anständig, wenn man ganz leise etwas an ihm tabelt oder ihn von einer Seite krant nennt, gleich oben aus zu sein oder zu thun, als wenn ihm das haus über dem Kopf einsiele?

"Berdenken Sie mir doch nicht, wenn ich Sie mit dem, freilich Wenigen, was ich für Sie thun kaun, auch [gerne] vergnügt und zufrieden wüßte.

"Es bleibt alfo, wenn Sie wollen, beim alten; ich wenigstens werbe in meinem Betragen gegen Sie nichts aubern."

Der Ungludliche icheint hierburch gur Ginficht feines Un-

ruchts gebracht zu sein; bem obgleich von weiteren Briefen nur noch einer, ans bem September 1783, vorliegt, so bauerte das Berhältniß doch sechs Jahre lang. Wie es sich löste, wird nicht berichtet, und es ist unbekannt, ob der Tod Kraft's den Dichter von seiner Verpstichtung bespeite, oder ob Kraft's Umstände durch eine regelmäßige Beschäftigung sich besseinen. Als Goethe das Leben des Perzogs Bernhard zu schreiben beabsichtigte, ließ er durch Kraft die Auszüge aus den Archiven machen; indeß fand sie Luden, als er Einsicht von ihnen nahm, gänzlich werthlos. Die letzen Worte, die uns von Goethe an Kraft erhalten sind, lauten: "Sie haben mir schon Dienste geleistet und es sindet sich auch wohl noch Gelegenheit dazu. Keine Gnade habe ich auszutheilen und meine Gunst ist nicht so wandelbar. Leben Sie wohl und genießen des Wenigen in Frieden."

Ich beneibe niemanden um seine Philosophie, der diese Briese ohne Bewegung lesen kann. Nach meinem Gefühl enthüllen sie uns eine Natur von so ausgesucht fürsorglichem Zartgefühl, von so innig menschlicher Theilnahme für das Unglück, von einer solchen Bereitwilligkeit, dem Leiden durch Opfer abzuhelsen, wie man sie selten für Freunde, geschweige denn für Freunde bringt, daß, wenn man sie gelesen hat, die Beinamen "kalt" und "herzlos", die so oft auf Goethe ausgewandt werden, wie Lästerungen gegen die edelsten Gefühle der Menschheit klingen. Man beachte wohl, dieser Krast hatte kein romantisches Interesse für die Empsindung; er hatte keine Geschichte zu erzählen, die das herz gewaltsam ergreisen konnte; man hatte keine Subscription für ihn

eröffnet; er hatte keine Coterie für sich, die sein Schickst beweint hätte. Freundlos und unbekannt, mit sich selbst und der Welt zerfallen, enthüllte er sein Elend insgemein dem großen Dichter, und insgemein drückt ihm dieser die Hand, trocknet ihm die Thränen und sorgt für seine Bedürsnisse. Und das ist nicht eine einzelne Handlung, eine vorübergehende Regung des Mitleids, sondern eine sechs Jahre lang wirksame Gutheit.

Es hat für mich etwas ichmerglich Erschütternbes, bag folch ein Mann fo lange Jahre hindurch als kalt und berglos bezeichnet, ja verschrien worden ift. Ein eimas gurud baltenbes und formliches Betragen, ein gewiffer Mangel an politischem Enthusiasmus im boberen Alter und einige in perkehrtem Sinne gedeutete Aussprüche — bas find die Thatsachen, auf die man die wunderbare Unsicht baut, er habe wie ein olympischer Jupiter über ber Menschheit gethront und auf bas Leben berabgeblictt, ohne es mitzuempfinden; fein Berg fei tobt fur jedes edle Gefühl, fein ganges leben berechnende Selbstfucht gewesen. Wie ein fo berglofes Befen ber erfte Dichter ber neuern Zeit werben, wie ein blutlofer, eifiger Diplomat in feinen Werken bas gange menschliche Leben por uns ausbreiten konnte, bies Bunder zu beuten fiel niemandem ein, bis Menzel auftrat und mit beispielloser Frechheit die Behauptung aufftellte, Goethe fei tein Genie, fondern nur ein Talent gewesen und die ganze Birffamkeit feiner Berte berube auf ihrem Stil - auf einem gewiffen Beschick ber Darftellung! Menzel ift ein Mann, an ben es vielleicht überfluffig ift eine Beile zu verschwenden; indef ber

tecke Ton seiner Schrift und der Schein einer gewissen manne lichen Burbe bei seinen Anklagen haben diesen eine von dem Buche unabhängige Verbreitung verschafft. Meinem Urtheil nach ist er völlig unfähig, einen Dichter zu würdigen: Ich würde eben so gern den ersten besten Landjunker über seine Anslicht vom Parthenon fragen. Der Landjunker würde sicher einige kraftvolle Ausdrücke in Bereitschaft haben, um seine Verachtung gegen das Gebäude an den Tag zu legen, nur würde die Nobheit seiner Sprache nicht Gefühl, Geschmack und Kenntnisse ersehen können, und ebensowenig kann Menzel's Rohheit die Lücken in seiner Naturanlage und seiner Erziehung ausfüllen, die ihn zum Verständniß der Kunst ein für allemal unfähig machen.

Das Käthsel bleibt also siehen, bem Kritiker zum Erot: ein großer Dichter, bem alle Empsindungen, welche die Dichtung darstellt, fremd sind; — ein mächtiger Geist ohne Seele; — ein Mensch, ber ben Werther, den Egmont, den Faust, Wilhelm Meister, hermann und Dorothea schreibt und die Freuden und Schmerzen der Menschheit nicht kennt! Will semand im Ernste solche Lächerlichkeiten vertheidigen? Noch ist es eigenthümlich, daß jeder, der Goethe kannte, ihn lieb hatte; Kinder, Frauen, Schreiber, Prosessoren, Dichter,

<sup>\*)</sup> Ich erinnere mich eines Spaziergangs, wo ich mit Carlyle über das berüchtigte "Büchlein von Goethe" iprach. Carlyle blieb pläplich stehen und sagte mit seinem eigenthümlichen Nachbruck in Blick und Ton: "Ia, es ist der Schrei des Entsehens aller Dummtöpfe, daß der Titan nicht auch ein Dummkopf war! Ein göttliches Genie und keine Faser von einem Dummkopf!"

Kurften - alle liebten ibn in einer Beife, wie nur ein Befen, bas ber Liebe wurdig ift, geliebt werben tann. Selbft herber, ber gegen alle Welt verbittert mar, fprach mit einer Berehrung von ihm, die Schiller in Erstaunen fette: "Goethe wird von fehr vielen Menfchen (auch außer Gerber) mit einer Art von Anbetung genannt und mehr noch als Mensch benn als Schriftsteller geliebt und bewundert. Herber giebt ihm einen Maren universalischen Verstand, bas wahrste und innigfte Gefühl, die größte Reinheit bes Bergens". Man hatte bas alles aus seinen Werken entnehmen konnen, wenn nicht bie porgefaßte Meinung von seiner Kälte und Gleichaultigkeit ben Blick getrübt batte. "In keiner Zeile", fagt Carlyle, "fpricht er mit barte über einen Menichen, taum über eine Sache. Er kennt bas Gute und liebt es; er kennt bas Schlechte und Behäffige und verwirft es, aber beibes ohne heftigkeit. Seine Liebe ift ruhig und icopferifc, feine Berwerfung mehr angebeutet, als ausgesprochen". Ausnahmen, wie jenes ruchaltslose Wort über Rogebue und Böttcher: "bie gründlichsten Schufte bie Gott erschuf", beweisen eben nur, daß er auch rechtschaffen baffen konnte, wie es einer tuchtigen Natur aukommt.

Aber so ist es im Leben; ein Gerücht, das vielleicht aus Unkenntniß oder Gedankenlosigkeit entsprang, wird durch gesichäftige Bosheit verbreitet und aller Gegengründe ungeachtet zulett geglaubt. Gewisse Namen umschwebt ein günstiges oder ungünstiges Vorurtheil, dem man sich hingiebt, ohne nach dem Ursprunge zu fragen. Vielleicht darf ich hoffen, daß die redenden Thatsachen, welche ich angeführt habe, allmälich eine richtigere Ansicht über Goethe's Charakter verbreiten werden.

### Unhänge.

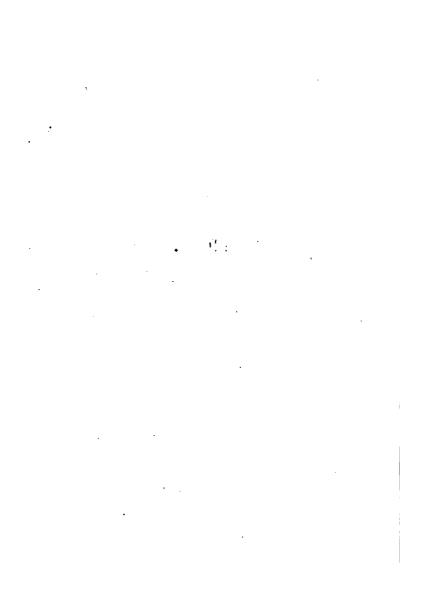

### Erfter Anhang.

# Geschlechtstafel ber Familie Goethe.

|      | Mansfelb, wo fein Bater Bufichmich war, fest 1687 | gi,      | ğ           | Ħ,             |      |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|------|
|      | #                                                 | ŧ        | Ę           | Total          |      |
|      | <u>ت</u><br>ژو                                    | 3        | ğ           | (A)<br>=       | •    |
|      | ğ                                                 | g<br>g   | 8           | <u>ت</u>       |      |
|      | ğ                                                 | 툷        | ä           | Ze de          |      |
|      | Ž                                                 | Ħ        | Ĕ           | Ŧ              |      |
|      | å                                                 | 늴        | <u>ح</u>    | Ħ              |      |
|      | ater                                              | <b>Š</b> | ě           | <u>ج</u><br>تع |      |
|      | 製料                                                | 류        | Ē           | 햧              |      |
|      | I                                                 | Ħ        | 1705        | 20             |      |
| 를    | 8                                                 | z<br>t   | =           | 9              | ď    |
| Š    | <u>\$</u>                                         | Ĭ        | 氨           | ۔<br>پو        | E    |
| Deor | lam                                               | e de     | ij          | 8              | Feb  |
| Š    | <b>A</b>                                          | 9        | ile         | Mars 1754); 9  | 3. 5 |
| brid | daf                                               | ä        | ă           | 13 1           | or.  |
| Stre | Braf                                              | 4 4      | iten        | Ä              | Pe   |
| -    | er (                                              | 晶        | 310         | 28             |      |
|      | in b                                              | 品        | Bum         | gr.            |      |
|      | Ħ                                                 | Ħ        | 8           | ž              |      |
|      | Ĕ                                                 | 를        | =           | 166            |      |
|      | Ħ                                                 | ğ        | E           | ä              |      |
|      | 657                                               | Œ.       | ğ           | Ø.             |      |
|      | geb. 7. Sept. 1657 gu Artern in ber Graficaft I   | ଉ        | 200         | 8              |      |
|      | Ö                                                 | Ē        | <b>d</b> ie | 8              |      |
|      | 7                                                 | 136      | (B)         | 벍              |      |
|      | ge.                                               | 黄        | Ë           | 8              |      |

| Johann Kaspar Goethe, geb. 31. Juli 1710, † 27. Mai<br>1789 als knifert. Math ju Pramfjurt, verh, feit 20. Ang. 1749<br>mit Eatherina Elifabeth Kextor (1731—1998). | Cornella Friedr. Christiane, geb. im Deg. 1780, 4 8. Juni 1177 gu Emmerbingen; verh, feit 1. Nov. 1773 mil 304, Gerg Schlöffer (geb. 1782, 1783, Pranffter)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goethe, geb. 31.<br>the zu Franklurt, v<br>a Elisabeth Te                                                                                                           | Friede, Chrift<br>Juni 1777 311 En<br>73 mit 30h. Geor<br>† 1799 311 Fra                                                                                             |
| obann Raspar<br>82 als kaifeel. Ra<br>mit Catherin                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     | a von Goethe,<br>2. War, 1832, veri<br>Christane Bul<br>traut 19. Oft. 1806                                                                                          |
| Johann Micael Goethe, geft. 1733.                                                                                                                                   | Jobann Wolfgang von Goethe,<br>20eb. R. Ang. 1784, 782, 1924, 1829, verb,<br>ftir 13. Inli 1788 mit Ebrifklane Bul,<br>ping († 6. Iuli 1810), getraut 19. Drt. 1806. |
| 300                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                    |

Johann Wolfgang von Goethe.
20. 28. Ma. 1748, † 22. NATA, 1823, berb.
fett 13. Juli 1788 mit Ebrifklane Bul.
þing († 6. Juli 1810), geraut 19. Drt. 1806.

Maria Ama Louise Schlosser, geb. 28. Ott. 1774, + 28. Sept. 1811, verh. 1795 an Ricolo-vius in Eutin († 1799).) Julius August Walther von Goethe, geb. 25. Des 1789 in Beimar, geft. als Geb. Kanmerrath 29. CR. 1830 in Kom! verheimdet im April 1817 mit.

Wolfgang Mar von Goethe, geb. 18. Sept. 1830 (jest prens. Legationsfehreite in Dresben). Wa liher Wolfgang von Goethe, geb. im Jedr. 1818.

Alma von Goethe, geb. im Oft. 1828, geft. 1846

Clifabeth Catharina Julie Schloffer, geb. 10. Bei 1777, f. Suli

## Geschlechtstafel ber Familie Textor.

### Georg Beber,

Burger ju Weidersheim, einem Stäbtoen im Jagifreise bei Mergentheim.

Bobentobeliber Math und Kunstediredtor un Wenricht, iten nach der gelehrten Anstitte seiner Zeit seinen Geschlichten und Kunstediredtor und Kareinsche über und nannte fich Soption.

Johann Seiten bei 1630 Bied fichter mit Ballsan Aester. Defende bein ürfücht. Hofe und Ehrengricht in Heine Spilebelberg, von da Consulent und erfter Syndidus in Frankfurt a. M., gest. daselbs 27. Dez. 1702.

Chriftshi Heinrich Textsr, turpfälgisce Hof-gerichterath und Abvolut, †. 1717.

Johann Ritolaus Textor, Obrift n. Stabttommenbant, fett 1787 wit einer verwitiveten
v. Badhaufen, geb. v. Riettenberg, vermäßit.

Rathar. Elifabeth, ged. 19. Jebe. 1731, f 33. Echt. 1886, berb. feit 20. Aug. 1748 an bes Dichters Battr, Rath Gwethe. Jahann Wolfgang Textor, geb. 12. Det. 1683, + 6. Febr. 1771 afs fatfert. Kath und Stadisfoulfvels zu Frankfurt; vermählt mit Aina Mar-garehe Eindheim, einer Lochter bes Dr. Cornellus Lindheimer, Profincator bes Kammergerichis zu Wehlar (geb. 31. Juli 1711, + 15. April 1783). Johanna Maria, geb. 1734, verh. feit 11. Hav. 1751 an ben Materialhanbler Melber in Frankfurt. Anna Nasia, geb. 1738, verh. feit 2. Nov. 1756 an den Prodiger N. Stark in Franklurt.

Johann Joft, geb. 1789, + 19. Sept. 1792 als Shaff zu Frankfurt.

geb. 24. Ottok.

### Bweiter Anhang.

### Gin lateinisches Gespräch, welches Goethe in seinem achten Jahre verfaßte.

### PATER et FILIUS. Jan. 1757.

- F. Licetne tecum ire in cellam vinariam?
- P. Immo licebit: utprimum dixeris, quid illic facturus sis.
- F. Audio, quod vina replenda sint, sujus rei notionem veram habere cuperem.
  - P. Astute, latet sub hoc quid moustri: die verum.
- F. Ingenue fatear: volupe est tandem aliquando videre lapidem fundamentalem et clausularem.
  - P. Sequere me, voluntati tuse in utroque satis fiet.
- F. Lubens sequar. Verum ecce sumus ad scalas. Quae tenebrae Cimmeriae, sepulcrum ipsum non potest esse obscurius.
- P. Mitte hanc, hac vice, funestam imaginem: descende mi fili provide et mox infra lucem invenies.
- F. Rectissime: jamjam omnes res circumjacentes video, ut, ahena, ollas, doliola, orcas, labra e. i. g. a.

- P. Exspects paulisper, plura adhuc eaque clariors hactenus tibi patefient.
- F. Profecto, clarum illud perpausillum quod per cellae spiraculum intrat illuminat omnia.
  - P. Ubinam igitur opinaris, genio tuo satisfacere.
- F. Lapidem quiden, quem dicunt, clausularem supercaput meum optime cerno, at lapidem fundamentalem reperire non licet.
- 10 P: Este in isto angulo in murum inchisus eminet.
- F. Video et recordor, illum multis solenitatibus adhibitis a me eo collocatum fuisse.
- P. Potesne alia atque alia eodem tempora gesta, tibi revocare in memoriam.
- A Quidai: Me ipsum video scilicet in abisso ut murarium amictum spatulam manu tenentem magnoque murariorum sociorum agmine stipatum, lapicida latus meum claudente.
  - P. Nihilne amplina tune eveniebat?
- F. Quod sic. Primarius nempe cerum murariorum Ciceronem (ut solent) agere voluit, cui tamen concione vix coepta vox faucibus haesit, ateteruntque comae quas prae pudore sisi evellere non cessavit apectatoribus interim eum deridentibus.
- P. Quid boni nunc ad hunc lapidem cogitas, quem intueri adep ambalagti?
- F. Cogito meaum et opto, ut iste haud, prius quam auman mundia iprius interitu universali de loco, suo moveatur.

- P. Id soli Dec committendum esse certe scio. Tu vero progredere mecum ulterius.
  - F. Papae, quam commode nobis ex hac in majorem; transize licet cellam multa sane opera multoque oleo constiterit usque dum hace apertura conficeretur.
- P. Rom acu tetigisti: adde adhuc periculum, quod re operarii iniverunt, inprimis in exstruendis, quas hic vides, scalis primariis, ubi tota fere hace fornix fulcris innumeris austinebatur.
- F. Et tamen in tantis periculis habitationem ipsi non mutavimus. O salutarem inscitiam! etenim si ego hoo soivessem, non tam secure in utramvis aurem dormivissem.
  - P. An nescis, quam dulce sit, praeteritorum meminisse: periculorum.
- At, mi fili, respice nunc et alterum scopum, quomodo videlicet implentur dolia.
  - F. Hem, quid hoc sibi vult, quod tantum vini singulis doliis infundatur; quorsum igitur abit, cum in hac re teneamus modum.
  - P. Optime animadvertis, scito igitur, vina in dies etiam non utendo sese consumere, quae, nisi dicta ratione restituerentur, omnia tandem evanescerent.
  - F. Atqui, hoc pacto consultius esset, istam absumtionem utendo atque fruendo praevenire quam ab illa praeveniri, nam quid prodest cella vinis plena, si in auram abirent.
  - P. Stulte! huic decremento minori, ut vides, sumtu, obviam eundem est.

- F. Do manum: sed quae vina his in doliis asservantur.
- P. Docta (!) quidem est hace ignorantia, hoc tamen habete, quod multos annos computent proptereaque rarissima sint, idque tibi dico, ut aliquando illis moderate utaris et in seram posteritatem illa transferri quoque studeas.
- F. Curabo: sed pace tua scire velim, utrum id vini genus forsan sit, quod Theologicum vocari tribusque istis literis, COS indicari solent (!).
- P. Eia quam facete respondes. Boni isti Theologi multum in hac re pati debent, cum tamen plerique eorum ab illis bibendis abstinere cogantur.
- F. Hoc quoque verum est, quare iidem illud dicterium in Jureconsultos referre amant.
  - P. Haec sufficient.

### Dritter Anhang.

•

Diese Felicitationes novne (neue Glückwünsche) beweisen nicht blos des Knaben Goethe Fortschritte im Lateinischen und Griechischen, sondern lassen auch einen Blick thun in den Gedankengang, der seine Studien leitete. Schreibart und Accentuation sind getreu beibehalten:

- 1. Opto ut sit hic dies benedictionis ac pacis.
  - Εύχομαι ໃνα αυτή ή ήμέρα της ευεργεσίας και της ειρήνης ή.
  - Ich wünsche, baß biefer Tag ein Tag des Segens und bes Friebens sei.
- 2. Opto ut transigas hunc diem sanitate optima in pace et salute.
  - Δέομαι, ενα διάγη αυτήν ήμέραν εν ύγεία κράτητη ειρήνη και σοτηρία.
  - Ich bitte, daß du diesen Tag bei bester Gesundheit in Frieden und Geil verbringest.
- 3. Precor ut hunc diem transmittas in spe et potentia Spiritus sancti.
  - Εύχομαι, ΐνα διάγη αὐτὴν ήμεραν ἐν ἐλπίδα καὶ δυνάμει τοῦ Πνεύματος άγίου.
  - Sch wunsche, bag bu biefen Tag in hoffnung und Rraft bes beiligen Geiftes verlebeft.

4. Hodie omnia juxta fatum fient.
Σήμερον πάντα ἐπὶ Θεὸν γηνοιτο.
Beute gehe Alles nach Gattes. Führung.

5. Dens omnipotens animam cum corpore servet ut possis curis semper adesse tuis.

θεὸς ὁ παντοχράτωρ την ψυχην μετὰ σύματι σώσεη ενα δώνη ταις μερίμναις του παρεεναι.

Der allmächtige Gott bewahre bie Seele fammt bem Rorper, bamit bu immer beinen Sorgen obliegen konneft.

### Vierter Anhang.

### POSITIONES JURIS

Ques auspice Dec inclyti jureconsultorum ordinis : consensu pro licentis

Summos in utroque jure honores rite consequendi, in Alma Argentinensi die vi. Augusti M.DOC.LXXI,

h. l. q. c.

Publice defendet

JOANNES WOLFGANG GOETHE.

Moeno - Francofurtensis.

- 1. Jus naturae est, quod natura omnia animalia docuit.
- 2. Consuetudo abrogat et emendat legem scriptam.
- 3. Idonea cautio fit tam per pignora, quam per fidijussores.
- 4. Pactum contractibus bonae fidei adjectum parit actionem; sed stricti juris contractibus appositum actionem non producit.
- 5. Prodigus non ipso jure, sed Magistratus sententia honorum administratione interdicitur, et post interdictionem promittendo, ne quidem naturaliter obligatur.

- 6. Illiterati et juris imperiti judices non esse possunt.
- 7. Transactio super re certa vel judicata fieri non potest.
- 8. Servitute imposita, ne luminibus officiatur, tam de futuris, quam de praesentihus luminibus cautum censetur.
- 9. Testator non potest usufructuario remittere cautionem fructuariam earum rerum, quae usu consumuntur, in praejudicium haeredis.
- 10. Publiciana actio cum rei vindicatione in eodem libello conjungi potest.
- 11. In stricti juris actionibus fructus non veniunt nisi a tempore litis contestatae.
- 12. Supscriptio instrumenti non continuo obligat scribentem.
  - 13. Res hostium legari potest.
  - 14. Creditor pignus naturaliter possidet.
- 15. Urbanum praedium distinguit a rustico, non locus, sed materia.
- 16. Remedium L. 2. Cod. de Rescind. Vendit. non habet locum in transactione.
- 17. Sola praestatio usurarum longo tempore facta non inducit obligationem neurarum in futurum.
- 18. Societas solvitur morte, heresque socii in societate non succedit.
- 19. Pro vino vel frumento mutuato reddi non potest pecunia invito creditore.

- 20. Reus non tenetur actori edere instruments vel rationes ad intentionem ejus fundandam; sed actor res ad probandam exceptionem edere tenetur.
  - 21. Favorabiliores rei potius quam actores habentur.
- 22. Farti tenetur cujus ope vel consilio tantum furtum factum est.
- 23. Qui legat certam fructuum quantitatem, si non nascatur tantum, quantum legabit, haeres ad praestationem totius tenetur.
- 24. Testamentum, quo posthumus praeteritus vivo testatore decedit, valet.
- 25. Fructus et usurae legatorum a tempore morae debentur.
- 26. Liberi et liberti non restituuntur in integrum contra parentes et patronos.
- 27. Redditio chirographi facta a creditore debitori, inducit remissionem debiti, pignoris vero restitutio non idem.
  - 28. Usufructus non dominii pars sed servitus est.
- 29. Quando nihil pactum est de distrahendo pignore, creditor nihilominus post unam denunciationem pignus vendere potest.
- 30. Suspectus tutor ob latam culpam remotus non fit infamis.
  - 31. Dominium sine possessione acquiri non potest.
  - 32. Actionis verbo non continetur exceptio.
- 33. Privilegia realia transcunt ad hacredes, non personalia.

- 34. Major annis xvn. potest esse procurator ad litem.
- 35. In contractibus nominatis non datur condictio ob rem dati.
  - 36. Unica interpellatio constituit debitorem in mora.
- 37. Vencitor etsi fundum simpliciter vendst, tamen eum liberum a servitnte praestare tenetur.
  - 38. In contractibus jus accrescendi non habet locum.
- 39. Etiam ob latam culpam juratur in litem, et lata culpa sub dolo continetur in civilibus causis.
- 40. Nec urbanae nec rusticae servitutes oppignorari possunt.
  - 41. Studio Juris longe praestantissimum est.
- 42. De omnibus quae palam fiunt judicat Juriscomsultus, de occultis Ecclesia.
  - 43. Omnis legislatio ad principem pertinet.
  - 44. Ut et legum interpretatio.
  - 45. Consuetudo legi non derogat.
  - 46. Salus reipublicae suprema lex esto.
  - 47. Non usus sed utilitas gentium jus gentium constituit.
  - 48. Judici sola applicatio legum ad casus competit.
  - 49. Legum corpus nunquam colligendum.
- 50. Tabulae potius conscribendae, breves verbis, amplae argumento.
  - 51. Interpretationes a principe factae separatim colligendae, neque cum tabulis fundamentalibus confundendae.
  - 52. Sed qualibet generatione, vel novo quodam reguante ad summum imperium evecto, abrogandae, atque novae interpretationes a principe petendae videntur.

- 53. Poense capitales non abrogandae.
- 54. Lex Saxonica, quae non nisi confessum et convictum condemnari vult, lex acquissima, effectu crudelissima evadit.
- 55. An foemina partum recenter editum trucidans capite plectends sit? quaestie est inter Doctores controversa.
  - 56. Servitus Juris naturalis est.

#### Sünfter Anhang

#### Berzeichniß der Schriften, welche der "Berther" hervorrief.

1. Briefe an eine Freundinn über bie Leiben bes jungen Berther. Carlsruhe, 1775.

2. Des jungen Werther's Zuruf aus ber Ewigkeit an bie

noch lebenben Menschen auf Erben. Ebenb. 1775.

3. Werther an seinen Freund Wilhelm, aus bem Reiche ber Tobten. Berlin, 1775.

4. Berichtigung ber Geschichte bes jungen Werther's.

Frankfurt und Leipzig, 1775.

5. Freuden des jungen Werther's; Leiben und Freuden Werther's, des Mannes. Boran und zulett ein Gespräch. Berlin, 1775 (von Friedrich Nikolai. Davon erschienen zwei Ausgaben; die bessere hat auf dem Titelblatt eine Bignette von Chodowiecki).

6. Ueber bie Leiben bes jungen Berther's. Gefprache.

Berlin, 1775.

7. Etwas über bie Leiben bes jungen Werther's, und, über bie Freuden bes jungen Werther's. Dresben, 1775.

8. Aurze, aber nothidenbige Geinnerungen, über bie Leiben bes jungen Berther's, über eine Rocenston derselben, und über verschiedene nachher erfolgte und dazu gehörige Auffate, von J. M. Goeze. Hamburg, 1775.

9. Schwacher, jedoch wohlgemeinter Tritt vor den Rif, neben ober hinter herrn Pastor Goeze gegen die Leiden des jungen Werther und bessen ruchlose Anhänger. Hamburg, 1775.

10. Berther in ber Bolle. Salle, 1775.

, 1

n ili

r it

ŀk.

ű.

ηV

وكمنز

.

J.T.

II.

E)

11. Die Leiben ber jungen Bertherin. Gifenach, 1775.

12. Masuren ober ber junge Werther. Gin Tranerspiel aus dem Murischen. Frankfurt und Leipzig, 1775.

13. Patus und Arria; eine Künftler Romanze. Und Lotte bei Werther's Grab; eine Elegie. Mit einer Mufit-Beilage. Leipzig und Wahlheim, 1775.

14. Die Leiben bes jungen Berther. Gine bekannte mahre Geschichte. hierin sammtliche Arien, welche von Albert Lotte und Werther während ber traurigen Begebenheiten gedichtet worden find. Berliu. 17...

15. Eine trostreiche und wunderbare historia, bekittuit: Die Leiben und Freuden Werther's, des Mannes; zur Erbauung der lieben Chriftenheit in Reime gebracht, und fast lieblich zu lesen und zu singen. Im Ton: Ich Mädchen bin aus Schwaben; oder auch in eigener Melodei. Gedruckt allhier in diesem Jahre, da all's über'n armen Werther ber war.

16. Eine entjehliche Mordgeschichte von bem jungen Berther. wie sich berfelbe ben 21. December burch einen Pistolenschuß eigenmächtig ums Leben gebracht. Allen jungen Leuten nat Warnung in ein Sied gebracht, auch den Alten fast müglich zu lesen. Bu Con: Sobet zu, ihr lieben Christen. 1776.

- 17. Mordgeschichte des jungen Berther's.. Romange
- 18. Das Berther Fleber, ein unvollenbetes Familien-Sille. Rieber-Deutschland, 1778.
- 19. Die Leiben bes jungen Berther's, ein Tranerspiel in brei Aufzügen für's beutiche Theater, gang aus bem Original gezogen. Bern, 1776.
- 20. Erneft, ober bie ungtlicklichen Folgen ber Liebe; ein Drann in bret Aufgügen. In einer freien Ueberschung aus bem Frangefischen nach bem Leiben bes jungen Werther's gearbeitet. Berlin, 1776.
- 21. Berfuch einer Poesse über einen wichtigen Brief des jungen Werthet's, von einem Liebhaber ber Dichtkuft, G. A. G. — Schwalbach, 1776.
- 22. Die Leiben bes jungen Franken, eines Genie's. Mitthen, 1776.
- 23. Werther. Ein bürgerliches Trauerspiel in Prosa und brei Aten. Frankfurt und Leitzig, 1778.
  - 24. Und er erschoß sth micht. Leipzig 1778.
- 25. Man bentt verichieben bei Berther's Leiben, ein Schanspiel in drei Aufgagen. 1779.
- 26. Des jungen Werther's Freuden in einer beffern Welt. Ein Trann, vielleicht aber voll füßer huffnung für liebende Derzen; von dem Berfaffer ber Lieblingsftunden. Berlin und Ledpzig, 1780.

27. Kronboim, ober, Gieich ift Werther fertig. Schaufpiel von Schneiber. Bedriff, 1788.

28. Neber bolletrößische Schriftstellerei, mit einet Parallele zwischen Werther und Arbinghello. Allen belletriftischen Schrifts ftellern und Lesern übrer Schriften gewihmet. Stenebutg, 1778.

29. Lotten's Briefe im eine Freundinn, während ihret Bekanntschaft mit Werthern. Aus bem Englischen überfett!

Bwei Theile. Berlin und Stettin, 1788.

30. Marriffe, eine englische Wertherinde; Leipzig, 1798.

31. Des Amimann's Tochter von Lübe. Sine Were thertabe für Aeltern, Jünglinge und Mädchen. Mit Kupfern. Bremen, 1797.

32. Aemil und Julie, ober bie Unzertetmutichen. Giv Seitenftud zu Werther's Leiben, von K. Albrecht. Mit einem Titelkupfer: Carlo Dolci pinx. F. Ramberg sc. Berlin, 1800.

33. Die Leiben Werther's, eine wahre Geschichte. Rebst ben zur Geschichte gehörigen Liebern. Berlin, 1800. (Es ist basselbe Bollslieb wie unter Nr. 16, nut mit einigen, ber fortgeschrittenen Zeit entsprechenden Abanderungen).

34. Der neue Berther, ober Gefühl und Liebe. Bon

\* \* \* \*. Rurnberg, 1804.

35. Die letten Briefe bes Jacopo Ortis. Nach dem Italienischen herausgegeben von heinrich Luden. Göttingen, 1807. (Diefe Briefe, Nachahmungen des Werther, sind von Ugo Koscolo).

36. Prarebe, ober ber Frangösischen Werther. Uebersett von Saul Aicher. Berlin, 1809.

37. Lette Briefe bes Sacopa Ortis, nach ber fünfzehnten,

ber ersten allein gleichförmigen und mit bibliogtaphischen Zusähen vermehrten Ausgabe. Aus bem Italienischen. London (Bürich), 1817. (Diese Ausgabe enthält auch eine Parallele zwischen Werther und Ortis).

38. Letters from Wetzlar, written 1817, by Major James Bell. London, 1822. (Guthalt interessante geschicht-

liche Rötigen über ben jungen Jernsalem).

39. Lotten's Geftändnisse in Briefen an eine vertraute Freundinn, vor und nach Werther's Tod geschrieben. Aus bem Englischen, nach der fünften amerikanischen Ausgabe. Mit kottens höchst ähnlichem Bildnisse, nach einem Familien-Gemälbe, und einem Facsimile ihrer Handschrift, aus einem Exinnerungsbuche. Trier, 1826.

Andrew der fine der eine der e

# Colored und Charle neutlichen.

## Shiller's Leben und Werke.

en de la comitación de

Vierte Anflage. Klaffiker-Ausgabe.

2 Bbe. eleg. geh. 2 Thir., eleg. geb. 2 Thir. 10 Sgr.
Oktav-Ausgabe. 2 Bbe. eleg. geh. 4 Thir.

etilika i meta in si

# Heinrich v. Kleist's Leben und Briefe.

Eduard v. Büsow.

Mit Rleift's Portrait.

Eleg. geheftet 1 Thir. 15 Sgr.

Friedrich Lieburg Sahirs Leben !!

Mebft Mittheilungen aus feinem literarischen Nachlaß.

Dr. S. Prifile. 10 19

Gleg, geb. I Thit.

### gräfin Elisa von Ahlefeld,

die Gattin Abolphis son Angene, die Kreundin Airl Jamermanns. Gine Biographie

MOR

Andmilla Affing.

Rebst Briefen von Immermann, Möller n. henriette Baalzow. Mis dem Milmis Elifa's.

Eleg, geheftet 1 Thir. 20 Ggr.

## Stein

Cine Biographie für's Volk.

Vòn

Aline von Schlichtfrull.

11. 8: geh. 10 Sgr.

# Briefwechsel und Gespräche Algumagn von Humbaldt's

mit

einem jungen Freunde.

Aus ben Jahren 1847 - 1856.

Gleg. geh. 25 Sgr., eleg, geh. 1 Thir.

male.

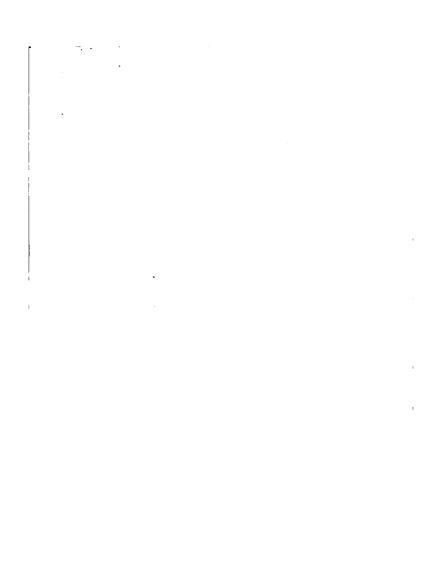

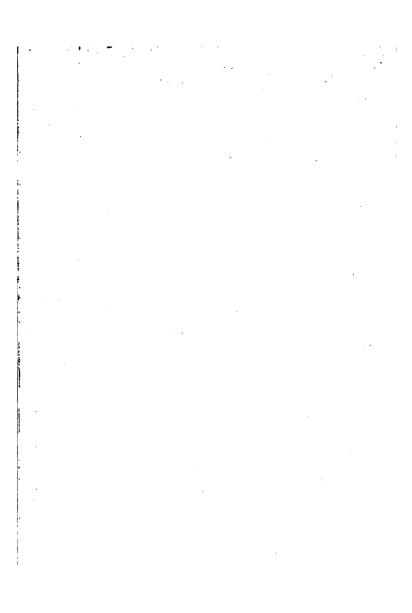

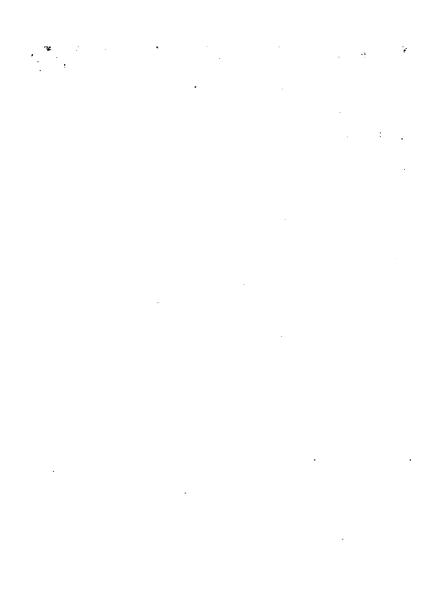



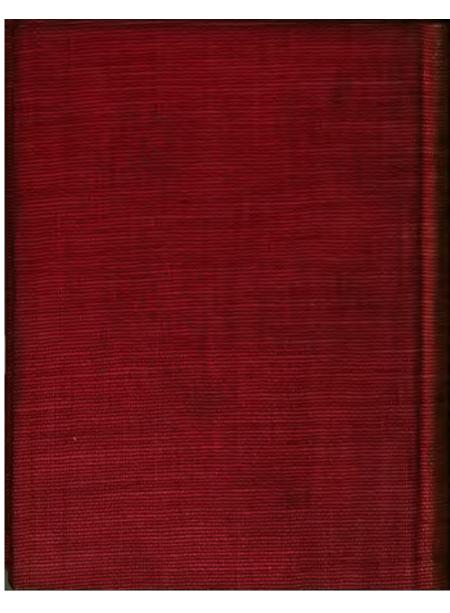